

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



Pastoral Sermons

9902

# University of California.

FROM THE LIBRARY OF

DR. FRANCIS LIEBER,

Professor of History and Law in Celumbia College, New York.

THE GIFT OF

## MICHAEL REESE,

Of San Francisco.

1873.



# Predigten,

# in ber Gemeine zu Ludwigsluft gehalten

pon

Dr. Ch. Aliefoth, jest Superintenbenten und erstem Domprediger zu Schwerin.

Dritte Sammlung.

Pf. 92, 2. 3: "Das ift ein toftliches Ding, bem herrn banten, und lobsingen Deinem Ramen, Du Sochster, bes Morgens Deine Enabe und bes Nachts Deine Wahrheit verkundigen."

Parchim und Lubwigsluft. Druck und Verlag der Hinstorff'schen Hofbuchhandlung. 1846.



BX 8065-K6

# Predigten,

market give start to be a such page.

Andrea Jan

ाष्ट्रकार है। इसके क

## oca

# Seinem Freunde,

bem Berrn

# Johann Friedrich Gerdeß, Rector in Ludwigsluff,

gewidmet.

Jack Cont. Cont.

Andried withing and the

្នាក់ មានក្នុងប្រជាពីការប្រជាពីក្រុងប្រជាពីក្រុងប្រជាពីក្រុងប្រជាពីក្រុងប្រជាពីក្រុងប្រជាពីក្រុងប្រជាពីក្រុងប្រជាពីក្រុងប្រជាពីក្រុងប្រជាពីក្រុងប្រជាពីក្រុងប្រជាពីក្រុងប្រជាពីក្រុងប្រជាពីក្រុងប្រជាពីក្រុងប្រជាពីក្រុងប្រជាពីក្រុងប្រជាពីក្រុងប្រជាពីក្រុងប្រជាពីក្រុងប្រជាពីក្រុងប្រជាពីក្រុងប្រជាពីក្រុងប្រជាពីក្រុងប្រជាពីក្រុងប្រជាពីក្រុងប្រជាពីក្រុងប្រជាពីក្រុងប្រជាពីក្រុងប្រជាពីក្រុងប្រជាពីក្រុងប្រជាពីក្រុងប្រជាពីក្រុងប្រជាពីក្រុងប្រជាពីក្រុងប្រជាពីក្រុងប្រជាពីក្រុងប្រជាពីក្រុងប្រជាពីក្រុងប្រជាពីក្រុងប្រជាពីក្រុងប្រជាពីក្រុងប្រជាពីក្រុងប្រជាពីក្រុងប្រជាពីក្រុងប្រជាពីក្រុងប្រជាពីក្រុងប្រជាពីក្រុងប្រជាពីក្រុងប្រជាពីក្រុងប្រជាពីក្រុងប្រជាពីក្រុងប្រជាពីក្រុងប្រជាពីក្រុងប្រជាពីក្រុងប្រជាពីក្រុងប្រជាពីក្រុងប្រជាពីក្រុងប្រជាពីក្រុងប្រជាពីក្រុងប្រជាពីក្រុងប្រជាពីក្រុងប្រជាពីក្រុងប្រជាពីក្រុងប្រជាពីក្រុងប្រជាពីក្រុងប្រជាពីក្រុងប្រជាពីក្រុងប្រជាពីក្រុងប្រជាពីក្រុងប្រជាពីក្រុងប្រជាពីក្រុងប្រជាពីក្រុងប្រជាពីក្រុងប្រជាពីក្រុងប្រជាពីក្រុងប្រជាពីក្រុងប្រជាពីក្រុងប្រជាពីក្រុងប្រជាពីក្រុងប្រជាពីក្រុងប្រជាពីក្រុងប្រជាពីក្រុងប្រជាពីក្រុងប្រជាពីក្រុងប្រជាពីក្រុងប្រជាពីក្រុងប្រជាពីក្រុងប្រជាពីក្រុងប្រជាពីក្រុងប្រជាពីក្រុងប្រជាពីក្រុងប្រជាពីក្រុងប្រជាពីក្រុងប្រជាពីក្រុងប្រជាពីក្រុងប្រជាពីក្រុងប្រជាពីក្រុងប្រជាពីក្រុងប្រជាពីក្រុងប្រជាពីក្រុងប្រជាពីក្រុងប្រជាពីក្រុងប្រជាពីក្រុងប្រជាពីក្រុងប្រជាពីក្រុងប្រជាពីក្រុងប្រជាពីក្រុងប្រជាពីក្រុងប្រជាពីក្រុងប្រជាពីក្រុងប្រជាពីក្រុងប្រជាពីក្រុងប្រជាពិក្រុងប្រជាពិក្រុងប្រជាពិក្រុងប្រជាពិក្រុងប្រជាពិក្រុងប្រជាពិក្រុងប្រជាពិក្រុងប្រជាពិក្រុងប្រជាពិក្រុងប្រជាពិក្រុងប្រជាពិក្រុងប្រជាពិក្រុងប្រជាពិក្រុងប្រជាពិក្រុងប្រជាពិក្រុងប្រជាពិក្រុងប្រជាពិក្រុងប្រជាពិកិតប្បាក់ប្រជាពិកិតប្រជាពិក្រុងប្រជាពិកិតប្រជាពិកិតប្រជាពិកិតប្រជាពិកិតប្រជាពិកិតប្រជាពិកិតប្រជាពិកិតប្រជាពិកិតប្រជាពិកិតប្រជាពិកិតប្បាកប្រជាពិកិតប្រជាពិកិតប្រជាពិកិតប្រជាពិកិតប្រជាពិកិតប្រជាពិកិតប្រជាពិកិតប្រជាពិកិតប្រជាពិកិតប្រជាពិកិតប្រជាពិកិតប្រជាពិកិតប្រជាពិកិតប្រជាពិកិតប្រជាពិកិតប្រជាពិកិតប្រជាពិកិតប្រជាពិកិតប្រជាពិកិតប្រជាពិកិតប្រជាពិកិតប្រជាពិកិតប្រជាពិកិតប្រជាពិកិតប្រជាពិកិតប្រាជិកប្រជាពិកិតប្រជាពិកិតប្រជាពិកិតប្រជាពិកប្រជាពិកិតប្រជាពិកិតប្ប

Die folgenden Predigten sind in den Sahren 1848 und 1844 vor der Gemeine zu Ludwigslust gehalten, und mithin noch eine Nachlese aus meinem früheren Wirkungstreise. Dorthin also möchten ineine Wünsche auch den gedruckten vorzugsweise den Weg zeigen.

Die Alnordnung folgt, wie in der zweiten Sammlung, dem Kirchenjahre. Früher pflegte ich die Eingangsgebete, wie die ganze Predigt zu concipirenz später trieb es mich, dies dem freien Regen des Geistes zu überlassen. Wo sich nun in den Concepten keine Eingangsgebete vorfanden, war es mir unmöglich, dergleichen zum Iwecke des Druttes nachträglich zu verfassen, und ich zog vor, hier anstatt des Eingangsgebetes ein passendes Schriftwort in Gebetsform voranzustellen.

Im Sahre 1844 gab ich mir Mühe; in allen einzelnen Predigten die Ibeen und Zusammenhänge bes Kirkeniahrs recht gestissentlich hervorzuheben; und es geschah so, daß nicht nur oft spätere Predigten auf frühere zurückwiesen, sondern daß auch die Predigten Siner Kirchenzeit unter sich in einen bald loseren bald engeren, jedoch nie die Sethstständigkeit der einzelnen Predigt ausheben-

ben Busammenhang traten. Da fich nun natürlich nicht ber ganze Sahrgang zum Druck eignete; so find zwar einige folche Predigtreihen fteben geblieben g. B. bie Abventspredigten Rr. 1-3 und bie brei Predigten Rr. 8 Um biese letten nicht auseinander zu reißen. bis 10. hat sich die 11te Predigt eine Translocation gefallen lafsen muffen. Defter bagegen find biese Reihen burch bie Auswahl zum Druck luckenhaft geworden. 3. B. bie 18te Predigt weist auf eine Sonntags zuvor über bas Evangelium bom guten hirten gehaltene Prebigt gurud; und bie Prebigten Rr. 12 - 17. hangen gufammen, aber ies fehlen bazwischen die Predigten auf ben Fastenbettag, Lätare und Palmfonntag, welche fich nichte zum Druck eigneten. Das Berftanbnif wird burch biefe Austaffungen nirgend gelitten haben. Von den Predigten Nr. 33 - 36 muß ich bemerken, daß es die letten Worte find, welche ich vor ber eigentlichen Abschiebspredigt meiner bamaligen Gemeine fprach, und daß fie mir barum in biefe über jene Birtfamteit abschließende Sammlung zu gehören ichienen.

Dem Rathe eines geehrten Herrn Recenfenten folgend, habe ich die irrenden Ueberschriften dies Mal weggelassen, und mich im Contexte wie im Inhaltsverzeichnisse mit der fortlaufenden Rummer und mit der Angabe des Textes und des Tages begnügt.

Gebente, lieber Lefer, meiner in Deinem Gebet! Dir aber sei ber herr gnabig, und segne Dich!

Somerin, am erften Oftertage, 1846.

Dr. Th. Aliefoth.

# Inhaltsverzeichniß.

| Prel        | <b>Prebigt</b> Sci |    |                                        |           |  |
|-------------|--------------------|----|----------------------------------------|-----------|--|
| 1.          | Gehalten           | am | 1. Adv. 1843 über Luc. 12, 35-44       | 1         |  |
| 2.          | •                  | •  | 2. Adv. 1843 über Röm. 15, 1—13        | 11        |  |
| 3.          | •                  | •  | 3. Abr. 1843 über Luc. 3, 3-14 .       | 23        |  |
| 4.          |                    |    | 1. Weihnachtst. 1843 über Luc. 2,      |           |  |
|             | 1-14               | Į. |                                        | <b>35</b> |  |
| 5.          | . •                | •  | Neujahret. 1844 über Luc. 2, 21 .      | 48        |  |
| 6.          | •                  |    | 1. n. Epiph. 1844 über Luc. 2, 41 - 52 | <b>59</b> |  |
| 7.          | •                  | •  | 2. n. Epiph. 1843 über Luc. 12, 13-21  | 71        |  |
| 8.          | •                  |    | 2. n. Epiph. 1844 über Rom. 12, 7-16   | 84        |  |
| 9.          | •                  |    | 3. n. Epiph. 1844 über Matth. 8, 1—13  | 96        |  |
| 10.         | •                  | ė  | Septuag. 1844 über 1. Cor. 9, 24-27    | 108       |  |
| 11.         |                    | •  | 4. n. Epiph. 1843 über Joh. 14, 1-7    | 121       |  |
| 12.         | •                  |    | Duinquag. 1844 über Luc. 18, 31-43     | 134       |  |
| 13.         | •                  |    | Invocavit 1844 über Marc. 11, 1—11;    |           |  |
|             | 15-1               | 8. |                                        | 145       |  |
| 14.         | •                  | •  | Reminisc. 1844 über Marc. 14, 26—52    | 159       |  |
| 15.         |                    | •  | Deuli 1844 über Marc. 14, 53-72        | 173       |  |
| 16.         |                    | •  | Sudica 1844 über Matth. 27, 11-26      | 187       |  |
| 17.         | •                  | •  | Charfreitag 1844 über 3oh. 19, 17-37   | 203       |  |
| 18.         | •                  |    | 3. n. Oftern 1844 über 3oh. 16, 16-23  | 219       |  |
| 19.         | •                  |    | 4. n. Oftern 1843 über 3oh. 16, 5-15   | 231       |  |
| <b>2</b> 0. |                    | •  | Simmelf. 1843 über Marc. 16, 14-20     | 242       |  |
| 21.         |                    | •  | Simmelf. 1844 über Luc. 24, 50-53      | 256       |  |
| 22.         | •                  |    | 1. Pfingftt. 1844 über 3oh. 14, 23-31  | 269       |  |
| 23.         | •                  | •  | 4. n. Erin. 1843 über Luc. 6, 36-42    | 282       |  |
| 24.         | •                  |    | 4. n. Erin. 1844 über Luc. 5, 1-11     | 296       |  |
|             |                    |    |                                        |           |  |

| igt       |                                       | e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1844 über | Gal. 5, 1                             | . 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           | 7. n. Trin. 1844 über Röm. 6, 19-2    | 23 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| • •       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           | 18. n. Trin. 1848 über Matth. 2       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           | 18. n. Erin. 1844 über 1. Cor. 1, 4-  | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ,         | 19. n. Trin. 1844 über Ephef. 4, 22-3 | 2 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| •         | 20. n. Trinitat. 1844 über Matth.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 42 — 48   |                                       | . 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1 - 11 -  |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |                                       | ٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |                                       | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           | ·                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           | Sehalten am 1844 über 41—46           | Sehalten am 5. n. Trin. (Bettag vor der Ernt 1844 über Sal. 5, 1  6. n. Trin. 1844 über Matth. 5, 20—2  7. n. Trin. 1844 über Röm. 6, 19—2  8. n. Trin. 1844 über Röm. 8, 12—1  8. n. Trin. 1843 über Matth. 7, 15—2  10. n. Trin. 1843 über Luc. 19, 41—4  14. n. Trin. 1844 über Matth. 7, 7—1  18. n. Trin. 1844 über Gphef. 4, 1—1  19. n. Trin. 1844 über Ephef. 4, 1—19. n. Trin. 1844 über Ephef. 4, 22—3  20. n. Trinitat. 1844 über Matth.  42—48 |

(Gehalten am Isten Sonntage des Advents, 1843.)

Preis und Shre und Anbetung sei Dir, ber Du die Reihe der Jahre daher führst, und führst durch die Jahre den Wandel der Menschen herab! Dank sei Dir, daß Du unsere Augen noch einmal zu diesem Reujahrsmorgen Deiner Feste hast erwachen lassen! daß Du die Frist und das Pfand Deiner Gnade und noch einmal gereicht hast! Aber geleite nun auch unsere Schritte, Du treuer Hirte, daß sie recht durch diese Tage gehen. Und damit wir vor Dir wandeln nach Deinem Wohlgefallen, komm Du selber, o Herr Jesu, komm in unsere Gottesbienste herein, und wandle unter uns, und bleibe bei uns bis an den Abend, dis die Racht schier hin ist! Und Du wirst's auch thun! Amen.

Bater Unser u. s. w.

## Tert:

Luc. 12, 35 — 44: "Lasset eure Lenden umgürtet sein, und eure Lichter brennen. Und seid gleich den Menschen, die auf ihren Herren warten, wenn er ausbrechen wird von der Hochzeit, auf daß, wenn er kommt und anklopft, sie ihm bald aufthun. Selig sind die Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachend sindet. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich aufschürzen, und wird sie zu Tische sehen, und vor ihnen gehen und ihnen dienen. Und so er kommt in der anderen Wache, und in der dritten Wache, und wird es also sinden; selig sind diese Knechte. Dasse

follt ihr aber wissen, wenn ein Hausherr wußte, zu welcher Stunde der Dieb kame, so wachte er, und ließe nicht in sein Haus brechen. Darum seid ihr auch bereit; denn des Menschen Sohn wird kommen zu der Stunde, da ihr es nicht meinet. Petrus aber sprach zu ihm: Herr, sagst du dies Gleichniß zu uns, oder auch zu Allen? Der Herr aber sprach: Wie ein großes Ding ist es um einen treuen und klugen Haushalter, welchen der Herr seht über sein Gesinde, daß er ihnen zu rechter Zeit ihr Gebühr gebe! Selig ist der Knecht, welchen sein Herr sindet also thun, wann er kommt."

Wir haben unsere Hände zu dem Herrn aufgehoben, und unser herzliches Gebet zu Ihm ist das gewesen, daß Er uns nahen, zu uns und in uns kommen möge. Der Herr aber hat gehört, was wir gebeten. Das soll uns recht gewiß sein; denn nicht bloß, daß wir's in unserem Herzen wissen, sondern gleich auf unser Gebet hat uns ja der Herr das Wort gegeben: "des Menschen Sohn wird kommen."

Gewiß, "bes Menschen Sohn wird kommen" — in ben Feststunden allen, benen wir entgegen geben, und in ben Worten, die Er uns ba geben wird, und in ben Liebern, die wir Ihm da fingen, und fonst noch im Geräusch bes Lebens und im ftillen Rammerlein, im heimlichen Gebete und von den Lippen der Menschen wird des Menschen Sohn kommen, um uns zu suchen, um uns an Seinen Tisch zu feten, um uns zu bienen zu unserer Seligkeit. Denn wahrlich, ob's auch vielleicht nicht fo ben äußeren Schein hat, boch ift biefe unfere Beit recht eine Zeit bes Kommens und ber spürbaren und wirksamen Nähe des Herrn. Das Wort, welches das Grundwort für alle diese Adventosonntage ift, das: "Freuet Euch; der herr ift nahe!" ift auch bas Wort, welches fo recht ben Grundzug biefer unferer Beit ausspricht. Alle biefe Tage, in benen wir leben, find Abventstage.

Aber barum ift's auch fo hoch Roth, daß wir Alle

burch biefe unsere Lebenszeit in dem rechten Abventeffinn geben, in jener wartenben Stimmung, in jener Bereitschaft ber Seele, welche bas Sahr bes herrn in biefen Sonntagen vor ben Festen predigt. Und wir konnen mobl kein Wort finden, das mehr sowohl in den Advent biefer Beit als auch in biefe Beit bes Abvents hineingehörte, als wenn wir ben Begen nachfragen, auf benen ber Berr in diesen Zagen zu uns kommt, als wenn wir uns Die Spuren Seiner Nahe aufsuchen, als wenn wir ben Außtapfen Seines Kommens nachgehen. Denn wer ba fucht, ber wird finden. Wer aber nicht sucht, ber wird auch nicht finden: ob auch ber herr mit hammerschlägen an biese Beit und ihre Bergen klopft, eingehen wird Er boch nur zu ben Bergen, die Ihm aufthun; und wenn Er auch auf taufend Straffen in biefe Belt und in ihre Baufer und an ihre Seelen kommt, aber felig werben burch Ihn boch nur bie Saufer und bie Geelen werben, welche Seines Rommens wachend warten. So bezeugt es unfer Text.

Damit wir benn machen und warten, wollen wir in biefen Abnentssonntagen reben

von der Rähe des Herrn in dieser Zeit, und wollen uns die ganze Reihe dieser Betrachtungen so zusammenordnen: Zuerst nemlich kommt uns der Herr in unserem eigenen Herzen, in jener unserer inneren Noth, die des Herrn bedarf, in jenen Schmerzen unserer Seele, die Seiner als des Arztes warten. Da kommt Er und zuerst, so gewiß das ein innerer Zug des Berlangens nach Ihm, eine Weissagung auf Ihn, ein Zug des Baters nach dem Sohne ist. Das also: die Nähe des Herrn in uns selber, soll unsere erste, heutige Betrachtung sein!

— Aber die Roth unseres Herzens deutet wohl auf den Herrn, und doch kennt sie Ihn nicht eher, als die Er's ihr sagt. Darum kommt der Herr weiter zu uns in dies

fem Seinem Bort. Und wie welt in unseren Sagen bies Bort greift, und wie tief bies Bort wirkt babeim und an ben Grangen ber Beiben, bas finden wir ergahlt in ber Epiftel bes kunftigen Sonntags. Das alfo, bie Rahe bes Beren in Seinem Bort, foll unfere zweite Betrachtung fein. — Das Bort bes Berrn thut aber auch Etwas in biefer Belt und Beit, und es hat einen toftlichen Geift bes Fragens in ben Menschen biefer Tage gewedt. Bie wir's in bem Evangelium bes britten Abventsfonntages erzählt finden, daß bie Bollner und die Kriegeknechte und bas Bolt zu bem Zäufer kommen, und Alle fragen: "was follen wir benn thun?" Und wenn boch gewiß biefer Geift bes Fragens auch ein Rommen des herrn ift, ba foll bies: bie Rahe bes Berrn in bem fragenben Beifte biefer Beit, unfere britte Betrachtung fein. In uns wollten wir heute Beiffagungen auf ben herrn fuchen; bem Propheten wollten wir horchen, ber unfer eignes Berg ift. Denn unfer Berg ift ein Prophet. Das Wort unseres Textes: "seid gleich ben Menschen, die auf ihren herrn warten", ift ein Befehlmort; aber barum will's uns auch nicht Etwas fagen, bas wir nicht leiften konnten, fonbern es will Etwas in uns wach rufen, bas in uns ift. Ohne 3weifel: wer ober mas ober wie wir auch fein mogen, wir find auch wartende Seelen, wir find auch harrende Bergen, all unser Rühlen und Leben ift burchklungen von Abvent8= ftimmung; und bas, beffen wir warten, wir mogen's ertennen ober vertennen, ift Sefus Chriftus; und wir haben in bem innerften Grunde unferes Bergens nur bas Eine Berlangen, bag biefer Berr auch uftfer Berr merben möchte. Stelle mir bas Rind her, bas noch fcblafende, bas noch unbewußte, bas noch träumende, und ichon an ihm will ich Dir bas nennen, was in ihm ben herrn sucht, fo gewiß boch fchon in bem Rinde ein Etwas lebt, Digitized by Google

bas gemacht ift, und bas barum auch begehrt, ein Mensch Gottes zu werben. Dber gang entgegengefest, ftelle mir ben gang verwilberten Menschen bin, ben gang Berruchten, ben gang Bartgeworbenen, greif' mir bie Berfunkenften heraus aus ber Schaar ber Elenden — und noch an foldem Menfchen, wenn fein Berg nur noch überall einen Rlang giebt, wenn er nur bas noch tann, was au-Ber bem Menfchen tein Geschöpf tann, nemlich weinen, wenn nur noch fo viel Menfchliches in ihm ift, will ich Dir, an jedem Menschen will ich Dir noch die verwischten Büge bes göttlichen Ebenbilbes zeigen, bas auch ihm einst angeschaffen warb, will Dir noch die paar Funken göttlichen Geiftes aufweisen, Die fich noch unter ber Afche auf bem ausgebrannten Altar feines Bergens erhalten baben, will Dir in feinem Bergen ben Pulsschlag und in seiner Seele die Regung zeigen, die in ihm noch um bas verlorene Parabies weinen, und die ihn barum auch noch nach Dem hinziehen, ber folch Paradies wiederbringt. Und bas will ich auch an uns zeigen.

Suchen freilich muffen wir's erft, und recht behutsam. Aus dem Herzen des Menschen kommen die guten und auch die argen Gedanken; und wir wissen's Alle: in dem Munde, der da ausspricht, weß das Herz voll ist, in der Menschen Munde kann das Beten mit dem Murtren, das Segnen mit dem Drohen wechseln. Daß wir denn aus den tausend unreinen Tönen, in welchen des Menschen Herz erklingt, gleich den rechten, reinen Glokkenschen; daß wir gleich die Saite unseres inneren Lebens anschlagen, aus welcher allein der Herr sprechen kann, wenn Er überall aus uns spricht; daß wir die Frage gleich auffassen bei ihrem Grund — frag' Dich einmal, sieh' Dich erst um in Dir und um Dich, und dann mit wahrhaftigem Munde frag' Dich einmal: Bist Du zusrieden? — Schlage Alles an, was Du haft,

aber haft Du Allest lag nichts ungerechnet, was Du gethan haft, aber haft Du Alles gethan? Und wenn Du ju Deinem Befite auch Deine Mangel, und zu Deinen Tugenben auch Deine Behler, und ju Deinen Thaten auch Deine Berfäumniffe hinzugerechnet baft, und zwar mit allen Schmerzen und mit allen Schaben, welche fie Dir je gefchaffen haben - bift Du zufrieden? bift Du fo, daß Dich Richts fomerate in Deiner Geele, baß Dich Richts brudte in Deinem Leben, daß Dir Richts Schweres lage hinter Dir ober vor Dir? bift Du zufrieben?

Rein, Du bift's nicht! Du liebe, arme, mube Seele, Du bift nicht zufrieden; und Du warft es auch noch nie; und Du wirst es auch nie werben, wenn's nicht von oben vom Herrn in Dich kommt. Die Gestalten sind in bie= fen Tagen felten zu ichauen, jene ftillen, ruhigen Geftalten von ehebem, welche zufrieden in Gott, und barum auch mit ber Welt und in fich und im Leben gufrieben, ihre Sahre und ihre Strafe fo Blar und feft herabschrit= ten bis an ben eben fo klaren und festen Sob. Wo Du jest hinschauft, fiehft Du nur aufgeregte Bergen, und tiefbewegte Seelen, und unruhige, wunfchende, unftate, jagende Menfchen. All bas Befte, mas unfere Beit her= vorbringt in ber Belt bes Leibes und in ber Belt bes Geiftes, tommt hervor aus biefem brangenben Beifte un= ferer Zeit; aber gewiß auch manches Elend und manche Thräne blieben diesen Tagen erspart und manche Sünden auch, wenn nicht folch ein Bug unzufriedenen, unbefriedigten, zerriffenen Befens in ben Bergen biefer Zage ware. Und boch muß Seber, ber bas Menschenherz kennt, feine rechte Freude haben gerade an biefer Unzufriedenbeit unseres Ginnes, gerabe an biefer Unruhe bes Berzens, von ber wir auch unseren Theil haben; benn bas gerabe ift bas erfte Zeichen, baß ber Herr biefer Zeit nahe ist, ist der rechte Zug, den wir nach Ihm empfin-

ben; weil diese Unzusciedenheit unseres Herzens in ihrem Grunde nur eine Unzusriedenheit mit und selbst ist, und wo ein Herz mit sich selber zerfällt, da klopft der Herr an bei ihm und ruft ihm!

Es ift freilich wahr genug, daß wir uns von dieser Unzufriedenheit bes Sinnes oft nicht zu dem Herrn, fonbern gang anders wohin ziehen laffen. Wir armen, blinben Menschen meinen immer, wenn uns etwas brudt und qualt und anftigt, bag wir ben Grund bavon außer uns fuchen muffen. Wenn wir um Unglud zu weinen haben, ba muß es bas Schickfal entgelten; und wenn's bas Unrecht war, ba haben's die bofen Menfchen verschuldet; und wenn's bie eigenen Gunden waren, ba find's bie lockenden Lagen bes Lebens, bie zwingenben gemefen. So suchen wir die Urfache unserer Rothe, unserer Schmerzen, unserer Klagen immer außer uns. Dann freilich kann's nimmer zum herrn führen. Denn kommt ber Unfriede von außen her, ba muß der Friede und bie Ruhe, und bie Genüge bes herzens auch außer uns zu finden fein, und wir muffen bann um unfer Berg gufrieben gu stellen, wünschen, ringen nach ben taufend Trugbildern des Glückes, die uns im außeren Leben umgauteln, wie wir's benn auch oft genug und ganz fruchtlos thun.

Aber gerade durch diese Fruchtlosigkeit kann und soll dieser Abweg und zu einer neuen Schule des Lebens werden. Wir leben da ein Jahr nach dem anderen, ein Jahrzehend nach dem anderen herunter, und über sedem gewesenen klagen wir um die Täuschung, und von sedem kommenden hoffen wir die Besserung, um's, wenn's dann gekommen, auch zu beklagen, und um am Schlusse des letzten das ganze Leben zu beklagen. Wir bauen uns da Lustschlösser vor die wünschenden Sinne und träumen, wenn wir nur darin erst wohnten, da werde unser Herz gesunden; wir gaukeln uns Irrlichter von Wünschen und

ertraumte Buter por bie unbefriedigte Seele und jagen ihnen mit glühenden Sohlen nach in dem Sunger unseres herzens; und wenn fie bann nicht tommen, ba weinen wir ober gurnen auch um die zersprungenen Bafferblasen; ober wenn sie ja kommen, ba finden wir boch teine Ruhe und Genuge barin, fonbern jagen weiter anberen, neuen Truggestalten nach; ober wir teuchen auch binter ben neckenben Gestalten ber, bis wir am Ende und fie mit uns in die Erde begraben werben, von der wir genommen find. Bir wollen uns boch von biefem unferem eigenen armen Leben lebren laffen, bas lebren laffen, baß bas nicht außer uns liegt, was uns zufrieben ober unzufrieben macht; fonbern was uns bie Schmerzen und bie Unruhe in ber Seele Schafft, bas liegt in uns gang allein, und alles Meußere ift hochftens bie Beranlaffung nur. All bies Weh, bas bie Welt burchzieht, ift nur ber Fersenftich ber alten Schlange, welcher sich an jedem wieberholt, ber auf bas Wort ber alten Schlange hört; alle bie Schläge, die je unfer Berg treffen, find nur bie Schwertftreiche, mit benen ber Cherub und noch immerfort aus bem Paradiefe treibt; und barum: all bies gerriffene Befen in Deinem Bergen ift ber Fingerzeig, ber Dich binweist auf Deine Sunbe und Schulb.

Wir wollen nicht zurücktreten vor diesem Worte: Sünd' und Schuld! Es ist ja wohl in uns Allen Etwas, das sich von diesem Worte abwendet, und wir mögen's von uns nicht hören. Wir nehmen's dem Worte Gottes nicht gut, wenn es uns davon spricht; und wir nehmen's den Menschen nicht gut, wenn sie uns das sagen, und wir nehmen's dem Schicksal nicht gut, wenn es uns darauf weist. Und wenn wir's einmal anerkennen müssen, daß doch Sünde und Schuld an uns ist, da geben wir dem Dinge andere und mildere Ramen und nennen's lieber Schwäche und Rängel und Irrung. Es

ift bas ja wohl natürlich und verzeihlich genug, weil bas rechte Wort so hart und bitter ift; nur sollten wir nie vergeffen, wohin wir uns felber weifen, wenn wir uns auch nur schwach und mangelvoll nennen. Denn wenn unfere Seele schwach ift, so ift fie boch gewiß ber zarten Rebe gleich, bie ben Stamm bes Kreuzes und eine Rirchenmauer braucht, um fich baran zu halten; und wenn fie mancher Mängel voll ift, so ift fie ja gewiß hungrig und arm und durftig, und bedarf's recht fehr', daß ein reicher Mann fie zu Tifche fete und fulle ihre Leere mit den Almosen seiner Gnade; und wenn sie wieder in fo mancher Irrung ift, ba schaut fie ja wohl recht sehnsüchtig nach einem treuen hirten aus, ber fie fuche in ihrer Berlorenheit, und fie herumhole, und fie wieber weibe auf gruner Aue. Und wir geben ja fo mit bem Ginen Geständniß bloß unserer Schwäche auch bas zu: baß unfere Seele eines Belfers, eines Erlofers, eines Retters, baß fie bes herrn wartet, von bem unfer Text fagt: "er mirb kommen".

Wenn wir aber bas zugeben, daß unsere Seele eines heilands braucht in jedem Fall, ba wollen wir boch den ganzen Gang unserer Gedanken noch einmal zurudmeffen, und wollen's nun Alles mit gang anderen Augen anfeben. Bir wollen's zuerft unferem armen Leben banten, daß es so voll ist von zerrissenen Traumgebilden und von zerfallenen Kartenhäusern und von nie erreichten Bunichen, weil's uns boch bamit lehrt, bag unfer Glud und unfer Elend nicht außer uns, sondern in uns wurzeln. Und wenn wir wieber biefe Schmerzen unferes innern Menfchen anfehen, ba wollen wir biefe Schmerzen fegnen und wollen's ihnen banten, bag fie mit Gemiffensanaft und wieder aus uns heraustreiben, und lehren uns knieen und beten, und lehren und Gnade suchen mit Thranen. So wollen wir uns weinend über das Bort beu-Digitized by Google gen: baß "wir burch viel Trübfal muffen in das Reich Gottes eingehen." Und wenn ich mir hier wohl manten Gefährten suchen könnte, der mit mir von einem schweren Herzeleid und von einer bangen Sorge zu sagen wüßte, welche er mit sich in diesen Reujahrsmorgen des Herrn-hereingetragen; und wenn wir auch Alle in einer Zeit leben, in deren Herzen wenig Ruhe aber viel Sorge, wenig Freude aber viel Schmerzen wohnen, — nun so wollen wir doch nicht klagen noch murren, sondern wollen durch die Thränen lächeln und wollen uns herzlich freuen, daß das der Ruf des Herrn an diese Zeit und an uns, und daß es die erste Spur von des Herrn Rähe ist.

Diefer Spur aber wollen wir folgen burch bie gange Boche hindurch, und wollen in rechter Bartestimmung auf jeden Rlageton lauschen, der in uns auffeufzt zu bem Manne aller Kraft, daß, wenn ber herr in nächster Stunde uns in Seinem Worte naht, bann nicht mehr anklopfend bloß, sondern ichon einkehrend in unser Berg, bann nicht mehr Schmerzen Schaffend, fonbern Schmerzen ftillend mit Seines Bortes Balfam, Er uns bann finde in ber rechten Bereitschaft, bie mit David betet: Berr, ich bin ein Gaft auf Erben, aber lag mir Deine Gnabe widerfahren, daß ich mich auf Dein Wort verlaffe; meine Seele liegt im Staube, aber erquicke Du mich nach Deinem Wort; ich grame mich, daß mir bas Berg verschmach= tet, aber ftarte Du mich nach Deinem ewigen, ftarten Amen. Bort!

# П.

(Gehalten am 2ten Sonntage bes Abvents, 1843.)

Dein Wort ist die rechte Lehre. Erhalt' und, Herr, bei Deinem Wort! Amen.

Bater Unser u. s. w.

### Tert:

Rom. 15, 1-13: "Wir aber, die wir ftart find, follen der Schwachen Gebrechlichkeit tragen, und nicht Gefallen an uns felber haben. Es ftelle fich aber ein Jeglicher unter une alfo, daß er feinem Nachften gefalle gum Guten, zur Besserung. Denn auch Christus nicht an sich selber Gefallen hatte, sondern wie geschrieben steht: Die Schmach berer, die bich schmaben, ift über mich gefallen. Bas aber zuvor geschrieben ift, bas ift uns zur Lehre gefcrieben, auf daß wir, durch Geduld und Troft der Schrift, Hoffnung haben. Gott aber ber Geduld und des Troftes gebe euch, daß ihr einerlei gefinnt feid unter ein= ander, nach Jesu Christo; auf daß ihr einmuthiglich mit Einem Munde lobet Gott und den Bater unferes Berren Jefu Chrifti. Darum nehmet Guch unter einander auf. gleichwie Euch Christus hat aufgenommen zu Gottes Lobe. Ich fage aber, daß Sefus Chriftus fei ein Diener gewesen ber Beschneidung, um der Wahrheit willen Gottes, zu bestätigen die Berbeigung, den Batern geschehen. die Heiden aber Gott loben um der Barmherzigkeit willen, wie geschrieben steht: darum will ich dich loben un= ter ben Beiden, und beinem Namen fingen. Und abermal fpricht er: Freuet euch, ihr Beiben, mit feinem Bolk. Und abermal: Lobet den Berrn, alle Beiden, und preiset ihn alle Bolfer. Und abermal fpricht Befaias: Es wird fein die Wurzel Jeffa, und der auferstehen wird zu herte

schen über die Heiben, auf den werden die Heiden hoffen. Gott aber der Hoffnung erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, daß ihr völlige Hoffnung habt durch die Kraft des heiligen Geistes".

Bie schieben in ber letten Gottesbienftstunde von einander mit bem Entschluß: baß wir Alle, Seber feine Roth, Beber feine Erbenklage, biefen Antheil, ben Beber unter uns an ber inneren Berriffenheit und Friedlofigteit biefer Zage hat, wollten auf bem Bergen tragen. Das wollten wir im Gemuthe bewegen nicht als bie Murrenben, nicht als bie Biderstrebenben, nicht als bie Bergagten; sonbern so wollten wir's thun, daß wir biefe Lazarusgestalt, bie wir Alle an uns haben, anschauten als bas Bettlerkleib, welches ber Berr felber uns angezogen bat, zwar mit Recht, weil wir ja vor Ihm Bettler nur und arme Beifter und arme Gunder find, aber auch eben fo gewiß aus Barmherzigkeit und Gnaben, bamit Er uns von biefer Armuth auf unsere innere Krankheit und von unserer Krankheit auf Sich selber als auf ben Arzt weise. Darum wollten wir biese Schmerzen ber Zeit und unsere Schmerzen preisen, fie über uns nehmen, und fie fegnen als bas erfte Pfand vom herrn, bag Er uns wieder heimsuchen will, als Seiner Zukunft und Rähe erstes Zeichen. So wollten wir's nehmen; so wollten wir durch die vergangene Boche geben!

Freilich konnten wir uns das vornehmen und konnten das thun, nur indem wir schon im Voraus auf das Wort dieser Stunde hindlickten: "Was aber zuvor gesschrieben ist, das ist uns zur Lehre geschrieben, auf daß wir, durch Geduld und Trost der Schrift, Hossnung haben". Ganz gewiß, wenn wir dies Wort, dies Wort des Trostes und der Hossfnung nicht auch hätten neben den Schmerzen dieser Zeit als den anderen Schatz dieser

Beit, mabelich ba mare es ein gang finnlofes Ding gemefen, biefe Beit und uns um ihr zerfallenes, friedelofes Befen glucklich zu preifen. Bir wiffen und fagen wohl, baß Leid und Gram bes Menfchen Berg von ber Belt lobreifen, baf fie feine Seele lautern und fein Leben heiligen; aber bas wirb boch nur ba gefchehen, wo bem Menfchen in fein Leib ber Troft bes Bortes Gottes hineinrebet, und wo ber Menfch von feinem Leib fich zu Gottes Wort führen läßt. Sonft kannft Du's alle Tage feben, bag ber Menfch von einem Dinge feiner Liebe nur bann loblaffen kann, wenn ihm zu gleicher Beit für fein Berg und feine Soffnung ein anderes Ding jum Erfate geboten wird. Und bas tannft Du auch alle Tage feben, baß alles Berzeleib ben Menschen nicht beffer macht, wenn er's ohne Gott trägt, und bag bie Leute, bie im Schmerz nicht beten, immer aus bem Unglud nur in bas Unrecht hinabsinken. D wie macht bas ohne Gott getragene Unglud ben Menschen fo felbstfüchtig, baß er über bem eignen Elend gar tein Berg mehr für bas frembe behalt! und wie macht's ihm ben Sinn fo bufter, baß er tein fröhlich Dankgebet zu seinem Gott mehr tennt! und wie macht's ihm ben Muth so wild, baß er so jach ju ber Gelbsthülfe, ber gewaltthätigen, greift! Und gang gerade fo murbe es biefer unferer Beit ergehen, wenn wir nicht neben- unferen Schmerzen und Röthen auch bas Bort ber Beilung hatten. Unsere Zeit wurde, ob auch bie heimsuchenbe Band bes Herrn ihr bie Belt schwer und bitter genug macht, boch nicht loskommen können von biefer Belt, wenn nicht ber herr mit Seiner anderen Sand ihr Sein Wort barbote und in ihm einen Gegenstand einer neuen Liebe und einer befferen Soffnung. Fefter nur wurde fie fich trot ber Schmerzen an biefe Belt anklammern, weil fie ja nichts Anderes hatte; und wurde fo, immer mehr verweltlicht, auch bas bischen

Sottesfurcht noch verlieren, das sie noch hat; würde nur immer weiter vorschreiten in der lieblosen Selbstsucht und in dem Unrecht und in der Sewalt, deren sie ohnehin schon so voll ist; und würde so nicht besser, sondern böser, nicht seliger, sondern immer elender werden, wenn sie Sottes Wort nicht hätte.

Aber barum haben wir auch gleich an die Spitze ber Stunde die Bitte gestellt, daß Er Sein Wort auch uns und unserer Zeit erhalte; und haben's auch schon letztlich beschloffen, daß wir heute reben wollten

von ber Rahe bes herrn in Seinem Bort. Bir wollen also Rundschau halten in unseren Zagen; und und das herz zu ftarten, wollen wir uns überzeugen, daß das Bort bes herrn, und der herr in Seinem Bort, nicht bloß sind in unserer Zeit, fonbern daß sie auch ein mächtig wirkend Ding in diessen Zagen sind.

#### I.

Es follte mich wenig wundern, wenn Mancher mein lettes Wort in Abrede nehmen und gerade entgegen fagen wollte, bag Gottes Wort feine Macht, fonbern ein theuer geworbenes Ding in diesen Tagen fei. braucht ja wirklich nur rechts und links zu schauen: und bie Menschen und die Baufer, und die Stande und bie Orte, die das Wort des herrn nicht lieben noch fuchen noch tennen - eine Geltenheit find fie mabrlich nicht; eben fo wenig als die Kirchen obne Horer und bie 211tare ohne Gafte und bie Rangeln eine Geltenheit find, pon bemen allerlei Beisheit herabfallt, aber bas Bort Gottes nicht. Und boch ift das tein Beweis, daß Gottes Wort abgenommen hatte, fondern zeigt nur, bag bier die Aufnahme und dort die Verwaltung nicht ift wie sie follte. Man barf, um ju ermeffen, wie Gottes Bort Digitized by Google

statt, nie banach messen, was es hier und was es bort gilt; fondern da muß man über das Ganze schauen. Und wir wollen über das Ganze schauen:

Bor allen Dingen: hat's wohl je eine Beit gegeben, in welcher das Wort unferes Tertes: daß bie Seiben Gott loben sollen um ber Engbe in Christo willen, eine fo glanzende, reiche Erfüllung gefunden hatte, als gerade in diesen unferen Sagen? Bohl hat die Gemeine bes herrn es nie in keiner Beit vergeffen, baß fie ben Schat bes Wortes nicht geizig in fich verschließen barf; fondern feit dem Apostel Paulus, ber zuerft Die Pflicht in fich erkannte, den Seiden bas Licht bes Wortes zuzutragen, bat es Sendhoten gegeben; und die Gemeine hat fie gefandt; und es ift ein Serthum nur, bag bas eine neue Mode biefer Tage ware. An biefem Brrthum ift nur so viel mahr, daß das Wort Gottas fich vorbem zu keiner Zeit so viele Boten gefunden bat, und bag bas Bort Seiner Predigt unter ben finfteren Bollern zu teiner früheren Zeit so bas Bert ber gangen Chriftenheit gewesen, und fo an allen Orten und Enden ber Erde angegriffen worden ift. Du kannst biefe Boten bes Wortes Gottes finden boch oben am Gurtel ber Erbe, wo bas Gis nicht thaut und ber Schnee nicht fcmilgt; und da auch, wo die Strahlen der Sonne fenkrecht fallen, und ber Sond unter ben Buffen glüht, und ein einzig Sahr ihr Leben auftrodnet. Du kannft fie in ben Butten der armen schwarzen Sclaven finden, die mit ihrem Blute unfer Wohlleben schaffen; und tannft's hören, wie fie Denen reben von ber Anechtsgestalt, welche noch blutiger benn fie für sie gelitten hat. Und bann wieder kannsk Du fie finden vor großen, stolzen Königen, denen fie zeugen, daß fie einen König über fich haben. nur das Meer an eine beidnische Kuste spült, wo nur bas Schiff bes Raufmanns hintragt, wo nur ber Suffe breit Raums ihnen gegönnt ift, da kannst Du die Jußtapfen und die Hütten dieser Boten des Wortes Gottes
sinden; und ihre Zahl sind Tausend; und wenn der Tod
ihre Reihen lichtet, da füllt sich die Lücke stets mit der doppelten Zahl. So ist das Werk im Wachsen. Und wenn
auch Biele, die es nicht kennen, solch Werk unserer Zeit
ansehen nur als ein thöricht Thun weniger schwärmerischer Leute, so kann man's doch auch anders ansehen;
und wir sehen's anders an; und erkennen darin einen
Schritt näher an das versprochene Ziel: "es soll ein Hirt
und eine Heerde werden", und die Erfüllung jener Verheißung: "der Herr wird sein Wort geben mit großen
Schaaren Evangelisten", und darum auch ein Psand und
ein sichtlich Zeichen, daß der Herr mit uns ist in dieser Zeit.

Aber hier in der Heimath ift der Herr auch mit Seinem Bort; und ber Ausspruch unseres Textes: "Bas aber zuvor gefchrieben, bas ift uns zur Lehre gefchrieben", ift auch verwirklicht in biefen Tagen. Es ift nur eine Irrung, was Manche an bem Bert ber Beibenboten tabeln: bag man bamit für bas Ferne und Frembe forgte, und ware boch hier noch fo viel zu thun! Es ift bas eine Irrung, benn junachst ift's boch mit bem Borte Gottes nicht fo wie mit bem Gelbe, baß man's felber verliert, wenn man's Anderen ichenkt; fondern umgekehrt, wenn man Gottes Wort Anderen mittheilt, wird man felber warmer, reicher, klarer in 3hm, und wenn unsere Gemeinen schaffen und forgen, bag bas Bort Gottes an die Grenzen ber Erbe tomme, ba werben fie felber in Ihm machfen, weil bas fie boch erinnern wird, welch großen Schatz fie an bem Borte Gottes haben. Aber feben wir auch bavon ab, fo kann man boch nicht fagen, daß Gottes Bort im Lande theuer mare. Du auf eines Hügels Spitze stehst im freien Feld, schaut

nicht Dein Auge nach jeber Richtung bie Spise eines Rirchthurms ober bas Dach eines Gotteshaufes, mo bas Beten und die Predigt und bas Bort ber Schrift boch bisher noch nicht verftummt find Gott fei's Dant? Dber ift nicht jeber gled von unserem Erbreich auch einer eignen Gemeine Chrifti zugetheilt, baß jebe Menschenseele burch die Scholle, auf der fie wohnt, auch an ihren Altar und unter ihre Rangel, an ihr Taufbeden und auf ihren Gottesader gewiesen ift? Dber ift's benn gar Richts, baß Schule und Unterricht jeglich Kind in ihre Pflege nehmen und führen auch bas armfte Rind babin wenigftens, daß es bas Buch bes Lebens lefen und bas emige Leben felber aus diefem feinen Brunnen ichopfen tann, wenn's nur will? Und wenn je Ginen die Belt verläßt mit ihrem Gut, daß er das Bort Gottes wohl lefen tann und möchte es auch lefen, tann's fich aber nicht verschaffen um seiner Armuth willen — hat benn bie Chriftenheit Dieser Tage etwa nicht bes Bortes gebacht: "umfonft habt Shr's empfangen, umfonft gebt es auch"? Wir wiffen boch Alle, daß Chriften aller Lande fich qusammengethan haben, haben zusammengelegt viel, wer viel hat, und wenig, wer wenig hat, und haben mit bem Schate, ben bie Liebe aufgebracht, bas Wort Gottes in alle Sprachen bes Erbbobens übertragen, in benen eine Christenzunge rebet irgend wo; und tragen's nun auch über bie gange Erbe, tragen's in alle Butten ber Armuth umsonft, und werfen bas heilige Wort ber Bibel nicht bei Taufenden, fondern bei Millionen in die Belt alljährlich! Da muß man boch bekennen, bag Gottes Bort in biefen Sagen zugänglich und bereit fei in einem viel reicheren Maage als bas je ber Fall gewesen. Die Sache fteht unleugbar fo, bag ju Gottes Wort gelangen tann, wer nur ben Gang baran wenden mag; daß fich in ihm unterrichten tann, wer nur die Stunde gum Lefen opfern

mag; bag fich in ibm tatin weifen laffen, wer nur ben Mund gur Frage öffnen mag. Ja und wenn wir bingu nehmen, bag und Riemand binbert und Riemand fort und Riemand vergewaltigt um unferes Glaubens willen, Riemand, als bochkens einmal ein ichaaler Spott von unverftanbiger Lippe, fondern wir burfen frei und öffentlich unferes Glaubens leben und unferer Schrift gebrauchen - ba fteht ja bie Sache gar fo, bag bas Bort Gottes Reinem ferne, fonbern Allen nahe ift in biefer Beit. Und wenn's both ber herr ift, ber Sein Bort uns fo nabe gebracht hat, wenn's nur Er allein ift, ber bie Sendboten über die Erbe treibt, ber bie Gotteshaufer aufbaut, ber bie Reichen fur bie Armen forgen beißt, ber all bas Thun, bas wir aufgezählt, aus Seinem Beift bervortreibt; und wenn's auch wieder Er, ber Berr, ift, ber so in Seinem Bort zu ben Beiben und zu ben Chriften, zu ben Fernen und zu ben Raben, zu ben Reichen und zu ben Armen, und zu uns Allen kommt; ba habe ich's wohl bewiesen: bag ber herr bieser Zeit nahe und viel näher ale anderen ift in Seinem Bort.

### II.

Aber nützt das auch? hilft das auch? Diesen Heren, der in dem Worte kommt, thun ihm die Herzen auch auf? Und ob auch das Buch des Lebens über die Welt getragen wird, schafft es auch Leben in diesen Tagen? —

Bo das Wort Gottes ist, da ist's eben als Gottes Wort; und "wer mag Seinem Willen widerstehen"? Dies Wort des Apostels ist unsere Antwort. Wohl mögen wir Alle viel zu erzählen wissen von den Kämpfen, die Gottes Wort leiden, und von der Fruchtlosigkeit, mit der es oft kämpfen muß in diesen Tagen. Und noch mehr mag der zu erzählen wissen, der berufen ist, dieser Welt von heute das Wort des Herrn zu bezeugen. Gs

tann Einem wohl recht weh und bang um's Berg werben, weil man fo oft mit ber Predigt bes Bortes nur Reinbschaft finbet fatt ber Freundschaft, und fatt ber offenen Ohren nut berichloffenen Bergen begegnet; man kann's mit aller Treue und mit allem Reiß boch nur wenig Menfchen recht machen, fo baß man fich immerbat vor bem Misverstand und vor bem harten Urtheil fürchten muß, und oft viel lieber fcweigen mochte als reben. Und boch ift bas Alles nur ber Rleinmuth, mit welchem ber Mensch feinen Dienft am Borte Gottes treibt; es ift die fundliche Ettelleit nur, die felber Chre haben will von ber Predigt bes Wortes Gottes, fo boch alle Chre immerbar bem Beren gebührt, und uns gebührt teine Ehre und tein Dant und tein lob niemals für teine Arbeit; es ift bie Ungebulb nur, bie gleich nach bem Saen ichon arnten und Wirkung feben will - und barum ift's auch eine gang falfche Rechnung. Benn wir feben wollen, wie viel Racht bas Wort Gottes über biefe Tage habe, ba barf man's nicht fo thun, bag man bie Wirkungen und die Früchte gablen will, die's bereits sichtlich, vor Augen getragen hat; weil's ja fehr wohl moglich ift, daß ber Same bes Wortes Gottes noch un= ter ber Erbe schläft. Sonbern man muß lediglich bas Bort Gottes ansehen, was bas für eine Macht, für eine unwiberftehliche Dacht in fich felber trägt.

Das Bort Gottes aber ist eine Macht! Du kannst bas sehen schon an dem Wort, das die Menschenlippe spricht. Das Wort, das ein Mensch redet, ist der Leib seiner Gedanken, ist das Kleid, das sein Geist anzieht, ist die Schwinge, der Flügel, die seine Seele nimmt und fliegt damit in die Welt hinaus. Darum wirkt aber auch das Wort ganz dasselbe, was die Seele und der Geist und die Gedanken wirken. Und so ist's ganz er-Närt, daß das Wort in der Welt so große Dinge thut. Sieh's nur an im Leben: mit bem Wort tann man awei Menichen fur Lebenszeit verfeinben, und mit bem Bort kann man ben alten Groll vertragen; mit bem Worte kannst Du hoffnung und Leben in bas tobesbange Berg zurudrufen, und mit bem Worte tannft Du auf bie ladenben Lippen ben Schrecken rufen, daß fie guden und beben; mit bem Worte wird man gelobt, und mit bem Borte wird man gerichtet; mit bem Borte wird man verwundet, und mit bem Borte wird man getröftet; mit bem Borte töbtet ber Richter, und mit bem Borte giebt bie Gnade bas Leben jurud; mit bem Borte beherricht ber Ronig feine Boller, und mit bem Borte beherricht ber Beise bie Geifter - bas fannft Du, Sag und Liebe, Furcht und hoffnung, Lob und Tabel, Much und Seegen, Tob und Leben - Alles tannft Du faen mit bem Borte; folche Macht ift bas Bort schon auf ber Den-Schenlippe.

Und wir haben's hier wohl noch mit einem anderen Bort zu thun. Wir haben's hier mit bemfelben Bort zu schaffen, bas im Anfang sprach: es werbe Licht, und es war Licht; mit bemfelben Wort, bas noch heute bem, bas nicht ift, jum Leben ruft; mit bemfelben Bort, bas alle geschaffene Dinge halt und tragt und erhalt emig fort. Daffelbe Bort, biefe ichaffenbe Gottesmacht, biefe ewige Kraft und Gottheit — die ward Fleisch und ift erschienen in Christo Jesu. Bas aber ber gerebet hat aus der Fulle der Gottheit heraus, die in 3hm mar, mit Seinem menfchlichen Mund, bas haben wir wieber hier in biesem geschriebenen Wort. Darum eben nennen wir bies Wort ben Leib, welchen bie Gebanken Gottes angenommen, nennen's die Sulle, welche ber Geift Chrifti angezogen, nennen's bie Flügel, welche ber beilige Geift genommen, um über bie Erbe und in bie Saufer und in bie Bergen zu ziehen. Und weil bies Wort bas ift, ber

Träger des Geistes Gottes und Christi Mund, darum wird es auch ganz dasselbe wirken, was Gott und Sein Sohn und Sein Geist wirken; es wird heute auch, wie's das noch je und je gethan hat, dem Todten rusen zu neuem Leben, und was lebt, das wird es erhalten; es wird die stolzen Geister erschrecken, und die zerschlagenen Herzen wird es milbe trösten; es wird sich auch dieser Beit erweisen als das Schwert des Geistes, das da ricktet, straft und tödtet Alles, was vor Gott nicht gitt; und wieder als die Salbe von Gilead, die erleuchtet, heilt und sehend macht Alles, was den Namen Christi nennt; und wird — ewige Traurigkeit und ewige Wonne, ewige Hossmung und ewiges Leid, ewigen Tod und ewiges Leben — wird das ewige Wort auch in diesen Tagen säen.

Db auch ber Same noch in ben Berzen schliefe heimlich, stille noch und unsichtbar — wenn bas Bort bes herrn nur ba ift in biefer unferer Beit, wie wir's boch gesehen haben — ba wollen wir ganz ruhig auf bie Berheißungen Gottes trauen: "bas Wort, fo aus meinem Munde gehet, foll nicht leer wieder zu mir tommen, sondern foll thun, das mir gefällt, und foll mir gelingen, bazu ich es fenbe". Gang fest wollen wir in allen Röthen biefer Beit auf bas Gine Beichen ichauen, baß bas Bort Gottes rafcher, reichlicher über ben Erbboben zieht benn je zuvor. Bir wollen ohne allen 3meifel glauben, bag unfere Beit und Belt in biefem Borte bes herrn ein Pfand Gottes und ein heilmittel ihrer Schmerzen und eine hoffnung fünftiger Größe hat, gegen welche alle Sorgen und Nöthe dieser Zeit und auch Deine kleinen Rothe ein reines gar Richts find. wenn wir hinausschauen in die kunftige Sonntagsftunde, wo wir ja reben wollten von ben Wirkungen, von bem Fragen und Suchen, welches ber Herr in ben Herzen Digitized by Google bieser Zeit gewalt habe — da mögen wir getroft hoffen, daß wir da Grund genug sinden werden, die schon gethanen Werke zu preisen, und noch mehr Grund, auf baldige noch größere Thaten Gottes zu hoffen, und immer und allenthalben Grundes genug, wieder und wieder zu sagen: "Wer kann die großen Thaten des Herrn ausreden und alle Seine löblichen Werke preisen? Darum so danket dem Herrn, denn Er ist sehr freundlich, und Seine Güte währet ewiglich". Amen.

# Ш.

(Sehalten am 3ten Sonntage bes Abvents, 1843.)

Perr, Du bist freundlich dem, der auf Dich harrt, und der Seele, die nach Dir fragt. Es muffen sich freuen und fröhlich sein Alle, die nach Dir fragen. Amen. Bater Unser u. f. w.

### Tert:

Luc. 3, 3-14: "Und Johannes tam in alle Gegend um ben Jordan, und predigte die Laufe ber Bufe gur Bergebung ber Gunben; wie gefchrieben flehet im Buch ber Rebe Jefaias, bes Propheten, ber ba fagt: Es ift eine Stimme eines Predigers in ber Bufte: Bereitet ben Beg bes herrn und machet feine Steige richtig. Alle Thaler follen voll werben, und alle Berge und bugel follen erniedrigt werden, und was krumm ift, foll richtig werden, und mas uneben ift, foll schlechter Weg werden. Und alles Fleisch wird ben Seiland Gottes feben. Da sprach er zu bem Bolt, bas hinaus ging, bag es fich von ihm taufen ließe: Ihr Otterngezüchte, wer hat benn euch ge-wiesen, bag ihr bem zufunftigen Born entrinnen werbet? Sebet zu, thut rechtschaffene Fruchte ber Bufe, und nehmet euch nicht vor zu fagen: Bir haben Abraham gum Bater. Denn ich fage euch: Gott fann bem Abraham aus diefen Steinen Rinder ermeden. Es ift fcon bie Art den Baumen an die Burgel gelegt; welcher Baum nicht gute Früchte bringt, wird abgehauen und in bas Feuer geworfen. Und bas Bolt fragte ihn, und fprach: Bas follen wir denn thun? Er antwortete und sprach zu ihnen: Wer zwei Rode hat, ber gebe bem, ber teinen hat; und wer Speife hat, thue auch alfo. Es tamen auch die Bollner, daß fie fich taufen ließen, und fpra-

chen zu ihm: Meister, was sollen benn wir thun? Er sprach zu ihnen: Fordert nicht mehr, benn gesetzt ist. Da fragten ihn auch die Kriegsleute und sprachen: Was sollen benn wir thun? Und er sprach zu ihnen: Thut Niemanden Gewalt noch Unrecht, und laßt euch begnügen an eurem Solbe".

Unfer Tert zeigt uns ben Johannes, ben Borlaufer bes herrn, ben Prediger in ber Bufte; und gerade fo fteht bas Wort bes herrn in biefer Beit, ift auch ein Prediger in ber Bufte. Denn unfer Leben in unferer Beit ift eine Bufte, fo gewiß es noch tein Garten Got= tes ift und tein Beinberg bes Berrn, und fo gewiß es voll hungriger Seelen ift, bie nach bem Brode bes Lebens schmachten, und voll banger Bergen, die fich einfam und von Gott verlaffen fühlen, weil fie Ihn verlaffen haben - wie wir's uns ja auch in unserer erften Betrachtung vorgeführt haben. In biefe Bufte aber unferes Lebens predigt bas Wort bes Berrn hinein, wie wir's in der letten Betrachtung bedacht haben - und es "kommt in alle Gegend;" und es kommt auch mit "ber Predigt ber Buge zur Vergebung ber Gunben;" und Du magft das Wort Gottes ansehen nach feiner Stellung ju biefer Beit, ober nach feiner Berbreitung, ober nach bem Inhalt feiner Predigt, fo fteht es zu diefer Beit gerade fo wie in unserem Tert ber Prediger in der Bufte.

Aber ber Prediger Johannes wirkte Etwas mit seinem Wort mitten in der Wüste; er bevölkerte die Wäfte mit seiner Predigt; er lockte die Menschen heraus aus ihren Städten, aus ihren Stuben, aus ihrem Wohlleben in die Einöbe, da Nichts als sein armes zur Buße rufendes Wort war; und die er so lockte, daß sie kamen und ihn suchten, die zwang er wieder mit seinem Wort, daß sie auch um sein Wort sorgten und bachten und fragten. Können wir das Wort des Herrn in unserer Zeit auch hierin dem Täuser Johannes vergleichen? Wirkt

es auch Etwas in bieser wüsten, öben Zeit? Weiß es, auch heute noch, auch hier noch, Hörer um sich her zu sammeln? und die Hörenden, weiß es sie zum Fragen zu bringen? und den Fragenden endlich, weiß es ihnen eine Antwort, eine Genüge zu bieten?

Wenn wir auch Nein auf alle biefe Fragen antworten mußten, wenn Gottes Wort auch noch teine sichtliche Arucht in unseren Tagen truge, wenn sein Same noch ftill in ben Bergen fcbliefe; bennoch mußten wir, und alle Christenherzen wurden auch bennoch fest auf die Macht bes Bortes Gottes trauen, und wurden gewiß fein, baß ber Came aufgeben muffe, wenn nicht morgen fo übermorgen ganz gewiß. Also nicht, daß wir nach einem Grunde unseres Glaubens ober Richtglaubens suchten aber herzerfreuend mare es bod gewiß, und mare auch eben fo gewiß eine Stärkung und Ermunterung in ber rechten Freudigkeit bes Glaubens, wenn wir von ben Früchten bes Bortes Gottes in unserer Zeit Etliche ichon feben, wenn wir fo recht klarlich schauen konnten, bak ber herr mit Seinem Worte ift, und fo noch ein Pfanb und Beichen mehr von ber Rabe bes herrn empfingen.

Beil ich aber glaube, daß die Fußtapfen des Herrn bereits da und felbst dem blödesten Auge sichtbar sind, und weil ich weiter glaube, daß sie sich am allgemeinsten kund geben gerade in dem Suchen und Fragen und Sorgen und Sichbekummern um des Glaubens Dinge, welches unsere Zeit in allen ihren Seelen ergriffen hat, darum schlug ich uns vor, heute mit einander zu reden

von dem Geiste des Fragens in unserer Zeit, ber unseren wie des Johannes Tagen die Rähe des Herrn verkündet. Wir wollen dem Herrn noch einmal auf Selnen Wegen durch die Zeit nachsehen: wie Er jest an fede einzelne Seele herantritt, und wie Er

jest fon auf jebe wirkt, und was wir beshalb von der Bukunft zu hoffen haben.

#### I.

Wir haben uns in unserer letten Betrachtung wohl bavon überzeugt, bag ber herr in biefen Sagen über bie Länder und über ben Erbboben nah und fern in Seinem Bort schreitet. Aber es ift von je ber, schon in bes herrn Erbenzeit, ein Unterfchied gewefen, ob ber herr fich auf eines Berges Spige und bie Taufende bes Bol-Les zu Seinen Fugen ftellte, fo in bie Daffen prebigent, auf daß hören möchte, wer Ohren zu hören hatte, ober ob Er in bas Saus Seines Freundes Lazarus und Seiner Schwestern einging, daß Er fie Auge in Auge und Seele in Seele lehrte. Es ift ein Unterschied gemefen, ob Er Seine Strafe von Ort zu Ort zog, fichtbar Allen, bie am Bege ftanden und herzuliefen; ober ob Er eintehrte und Sich an bes Levi Matthaus Tifch nieberfette, baß Er ihn zu Seinem Junger wurbe. So ift's bamals gewefen; und auch heute spricht ber herr nicht blog von ben Rangeln und in ben Schulen, in biefen öffentlichen Stätten Seines Bortes, sondern Er tehrt auch ein und macht Wohnung und fest fich nieber bei uns und tritt an und, an Dich und an mich und an jebe einzelne Seele mit Seinem Bort beran.

Wie Er bas thut? bas magst Du am Besten ertennen, wenn Du Dich erinnerst, wie Gottes Wort vor zwanzig, dreißig Sahren in der Welt stand, und wenn Du bas mit der Setzeit vergleichst. Wenn Du um einen solchen Raum von Jahren zurückenken kannst, wirst Du's selbst wissen; sonst laß Dir's erzählen: daß des die Zeit der Gleichgültigkeit gegen Gottes Wort war, die Zeit, da man sich über den Glauben der Bäter hinausgewachsen dachte, da man das Wort Gottes sür

eine gabel achtete, welche nicht mehr für bie aufgetlätt geworbene Belt paffe, und ba man, weil man's fo anfab, auch nicht mehr fragte, nicht mehr bachte, nicht mehr fucte übet bem Gotteswort. Und bamals tonnte man's fo gur Seite fchieben und auf fich beruben laffen; benn biefe Schrift, die von Ihm zeugt, ließ sich weglegen und verschließen und aus bem Auge ruden, weil fie nur ein Buch ift; ber Menfchen aber, bie bies Buch ber Bahrbeit Gottes genommen, es mit bem Beugnif ihrer Borte und ihrer Berte begleitet, und fo ber Belt mit fraftiger Hand als ein icheinenbes Licht und als ein unwibersprechliches Beichen vorgetragen hatten, folder Menfchen gab's Benige in ber Beit; und bie Benigen, bie's noch gab, nannte man bie Stillen im Lanbe, und fie waren bie Stillen im Lande. Denn fie maren, erbrudt von ber Uebergahl ber Biberftrebenben und niebergehalten von ber Gewalt bes Spottes, reichlich zufrieben, wenn fie mur für fich ihren Glauben mahren konnten, ließen ber Belt ihren Lauf und zogen fich in die Beimlichkeit ihres Berzens und ihres Hauses zurud. Go war's bamals moglich genug, bas Wort Gottes ungelefen zur Seite gu fcieben, die wenigen Menfchen, bie noch baran mit altem Glauben und mit after Treue fefthielten, vor ben Augen ber Welt mit allerlei Ramen bes Spottes verachtlich zu machen, und fo ben herrn fammt Beinem Bort und Seinen Zeugen und Seinen Werken, bas Mis les fich aus ben Augen ju ruden als vergangene und verjährte und veraltete Dinge. Das war bamals möglich.

Aber nun sieh' einmal in unsere Tage hinein; und wenn Du nicht blind bist, wirst Du etwas Anderes sehen, und wenn Du nicht ein steinern Herz haft, wird's Bich auch freuen, was Du siehst. Sieh' Dir zuerst an, wie die Zahl der Herzen, die Christum wieder lieb haben, und der Zungen, welche wieder Geinen Ramen ver-

tunbigen, die Bahl ber Menfeben, welche fich zu bem Glauben unferer Bater mit einer neuen und reicheren Liebe gurudwenben, wie bie machft auf ben Rangeln und in ben Gemeinen, auf ben Thronen und im Burgerhaus, in allen Orten und in allen Ständen, und wie fie fich immer mehr mit jedem Sahr verdichtet, daß fie nicht mehr als ein Paar Stille im Lande erfcheinen, fonbern ats ber Kern ber Gemeinen. Dann fieh' Dir's weiter an: wie bie Berte, bie nur aus bem Geifte Chrifti angefangen werden konnen, die auch gar keinen anderen Ginn haben, als nur die Ehre Chrifti und Seines Reiches gu mehren, und die mit Allem, was fie wollen und treiben, nur an Ihn ben herrn erinnern, wie folche Berte in mancher Gestalt und großer Bahl von vielen Sanben angegriffen werben, und wie fie burch bie Stabte, burch bie Dörfer und durch alle Orte ziehen, und wie fie in jebes Saus und in jebes Berg hineinfragen: Billft Du auch mitgeben? willft Du auch mit thun? in Chrifti Ramen? - Und endlich schau Dir noch Eines an: wo Du auch hindlickst in diesen Tagen, Du wirft fast tein Saus, teine Familie, teinen Lebenstreis mehr finden, in welchem nicht eine ober bie andere Seele tiefer und lebenbiget bon bem Geift bes herrn ergriffen ware; und wenn auch folche Seele gang bemuthig und gang ftille ihren Beg bahergeht, so steht fie boch ba als ein lebendiges Bert bes herrn, fteht unter ben anderen ba ale ein Gegenstand ber Bermunderung, und gerade je ftummer fie ift, besto gewaltiger predigt sie burch sich selber.

So steht es jeht. Und wenn Du das nicht läugnen kannst, da wirst Du auch das nicht läugnen, das ber Herr und Sein Wort nicht ein Abgethanes, nicht ein Beraltetes sind, wie's die Welt geglaubt. Sondern wenn der Herr etwa in den Herzen der Menschen eine Zeit lang geschlafen hat, nun so ist Er eben ausgewacht

Digitized by Google

'n

li.

h

aus dem Schlaf und hat den Traum von Seinen Augen geschüttelt. Wider alles Erwarten der Welt hat Er Sich wieder Zeugen und Werke und großen, wachsenden Anhang mit Seinem ewigen Wort geschaffen, und tritt nun, in diesen Seinen Zeugen und Seinen Werken, in jeden Lebenskreis und in jedes Haus und an jeden Einzelnen heran, so nahe, so sichtlich, so unüberhörbar und unübersehbar, daß wir nimmer um die Antwort verlegen sein können, wenn wir unsere

#### II.

zweite Frage aufnehmen: ob benn ber Herr mit Seinem Worte auch wirke in biefen Tagen? und was Er wirke auf jede Seele?

Das eben hat er an allen Geiftern gewirkt, baß Niemand mehr an Ihm vorübergehen kann und laffen Ihn fteben, fondern daß Jeder, jeder Gingelne Ihn feben muß wie Er burch die Belt geht, bag Beber fragen und aufmerten muß, mas es mit Ihm und mit Seinem Worte und mit Seinem Berte heiße. Bir tonnen, fo wie bas chriftliche Leben in biefer Beit Raum gewinnt, es und nicht mehr als ein Fernes benten, wenn's unfer eignes Weib, unfer eignes Rind, unferen eigenen Freund ergreift; und wir muffen und felber ber Stunde verfehen, ba es auch uns erfaßt; wir können's auch kein machtlos Ding mehr nennen, wenn's fich taufend Bergen und taufend Sande und immer mehrere bienftbar macht, und schafft seine Werke von Dorf zu Dorf und wird in der Beit eine Macht; wir konnen und auch bamit nicht mehr tröften, baf es ein veraltetes und abgethanes Ding mare, wenn boch die Sache umgekehrt fichtlich fo fteht, baß an Gottes Wort ju glauben bas Reue und Beitgemäße ift, und es ju laugnen, bas ift veraltet! Es fteht jest fo, baß bie mit ber Zeit fortschreiten, welche mit von ber

driftlichen Bewegung ergriffen sind; die aber, welche sich bawider auflehnen, sind die hinter der Zeit Zurückgebliebenen. Wir können's also nicht mehr von der Hand weisen, sondern wir muffen uns darum bekummern, mussen uns damit absinden, muffen uns dazu stellen — das ist die Birkung, die der Herr mit Seinem Worte auf uns Aus geübt hat.

Freilich ist bas auch die einzige Wirkung, die ber Herr bisher auf Alle geübt hat. Das kann man ja weit nicht sagen, daß auch Alle den Herrn schon aufnähmen, daß auch Alle Ihn und Sein Wort schon lieb hätten, daß auch Alle von Seiner Wirkung schon erfaßt, ergrissen und fortgezogen wären. Vielmehr wissen wir's ja Alle, wie manchen Tadel Seine Werke noch dulden, wie manches Wort des Spottes und wie manchen Namen der Schmach Seine Bekenner noch auf sich nehmen müssen, und wie das ganze Werk des Herrn in dieser Zeit noch oft genug als ein bedrohlich, als ein gefährlich Um sich Greisen des Schwarms und des Wahns gefürcktet wird.

Doch foll uns das nicht irre machen, weil's ein nothwendig Ding ist. Wir kommen, wie wir gesagt, her aus einer Zeit der Gleichgültigkeit und der Gedankenlosigkeit gegen Gottes Wort. In der Zeit aber sind wir gewiß in manche Abwege des Denkens, des Strebens und des Ledens hineingekommen. Wenn nun das Wort des Herrn uns auf die besseren und gewisseren Wege zurückrusen will, muß es da nicht sein wie das Wort des Iohannes? muß es nicht zuerst sein eine Predigt der Buße und der Vereitung? muß es nicht zunächst darauf weisen, daß wir Alle Kinder des Jorns sind, dem Riemand entrinnen kann? muß es nicht vor allen Dingen die Angst der Herzen wecken, welche bange fragt: "was sollen wir denn thun"? wie Du's ja auch an je-

ber Predigt hören kannst, die in diesen Zagen zurück zu bem Worte Gottes ladet, daß sie vor Allem darauf ausgehen, aufzurusen, und die Schläser aufzuweden, und den Menschen dieser Zeit alle die falschen Stützen, alle die salschen Grundlagen ihres Lebens wegzuziehen, unt denen sie sich von Gottes Wort sern halten, und so sich selbst betrügen und betrüben. Solche Predigt der Buse aber ist kein Schmeichelwort, und ihre Wirkung ist nicht Wohllust. Da darf Dich's nicht wundern, daß die Einen sie eine harte Rede nennen, und die Anderen klagen, daß es sie in ihrem Frieden störe, und die Alle thun sich zusammen und wenden sich ab von dem harten Worte des Herrn, und wenden sich auch wohl wider die Werke des Herrn, und wenden sich auch wohl wider die Werke des Herrn in dieser Zeit.

Es barf Dich bas nicht wundern, und noch weniger barf Dich bas erschrecken. Du mußt nicht bangen um das Reich Gottes, wenn fo ober so viele Menschen ihm mit Berg und That entgegen find. Bu bes Täufers Beit auch find nicht Alle, weit nicht Alle auf feine Drebigt ber Bereitung zu ihm in bie Bufte gezogen; und boch hat ber Herr ein zahlreich Bolk gefunden. Du barfit nicht einmal bangen, nicht um bie Seelen einmal, bie beute noch widerftreben und entgegenreben. Ber nur erft wiberftrebt, ber ift immer ichon weiter als ber Gebantenlose und ber Gleichgültige; benn er bentt boch baran, und fragt boch, und fucht boch; ja und es muß ja bas Glauben felber bei jebem Menfchen bamit anfangen, daß fein bofes Berg fich erft gegen bes Berrn Soch auflehnt, und baß fein ftolger Geift fich erft fcamt und wehrt, ein Rind zu werden; und fo kannft Du auch niemal wiffen, wie balb folch widerftrebender Geift und folche Schaaren von wiberftrebenben Geiftern fich ummanbeln mogen in bemuthige, bienenbe Geelen. Es ift oft fehr

balb gethan, bag aus einem Sanlus ein Paulus wirb, und tann Ginem gefcheben, ebe man's felber und ebe ce Andere gebacht. Darum wollen wir immerhin gufrieden fein, daß nur der herr heute wieder auf den Plan tritt in Seinem Wort, und jagt bie Menschen auf aus ber Sicherheit ihres Bergens, und schreckt fie empor aus ber Rube ibres Wohllebens und Erdenlebens, bag Er aus biefen ihren Saufern und Rammern fie wieder in bie wufte gewordenen Rirchenraume zwingt, und tritt bann binein in ihre Mitte und zwingt auf ihre Lippen bie Frage: "Bas sollen wir thun"? Bir wollen immerhin bamit aufrieden fein, baß wir biefe Frage jest von Mund zu Munde wiederhallen boren, und ihre Bangigkeit durch jede Budung ber Tagesgeschichte hindurchzittern feben; und wollen — wenn auch bie Einen barauf antworten: "wir wollen für den herrn fein", und die Anderen antworten: "wir wollen wiber 3hn fein", und wenn auch ber Streit scharf und schmerzlich burch bie Bolfer und burch die Häuser und burch die Kamilien schneibet wir wollen das boch,

# III.

endlich, nehmen als ein gutes Zeichen, als ein neues Pfand von der Hand des Herrn, als eine gewisse Hoffnung einer glaubensvollen Zeit. Denn mas heißt dies Fragen, dies Streiten, dies Zwiespältigsein um Gottes Wort anders, als daß dies wieder eine Zeit ist, da des Herrn Wort sein Werk thut und den Bäumen der Menschenwelt die Art an die Wurzel legt, und jeder Seele unter ihnen Tod und Leben, Himmel und Hölle, Gnade und Zorn zur Wahl vorlegt? als daß heute wieder das Wort sich erfüllt: daß "alles Fleisch den Heiland Gottes sehen wird"?

Wohl werden nie Alle, die den Beiland feben wer-

ben, Ihm auch glauben, und nicht alle Saulus biefer Beit werden Paulus werden. Es wird auch Solche geben, die beharrlich ben Tob bem Leben und bie Strafe ber Gnabe vorziehen, und bie wird ihr traurig Schicksat ereilen; es wird auch in biefer Beit Baume geben, bie nicht rechtschaffene Früchte ber Buge bringen, und bie werben abgehauen werben; ber herr wird auch biefer Beit Sich bezeigen als ben, ber bie Burfichaufel in ber Sand hat und Seine Tenne fegt, und was fich als Spreu bewähren wird an Seelen und an Dingen und an Berten biefer Beit, bas wird auch mit ewigem Feuer verbrannt werden. Aber auch bas barf uns nicht beirren, wenn auch betrüben; und barf uns wohl Leib thun, aber teinen Zweifel Schaffen - benn von jeher ift ber Glaube nicht Jebermann's Ding gewesen; fondern in aller Beit ift ber herr burch bie Welt gegangen nur fragend, nur werbend, nur suchend felig zu machen; wer fich aber nicht hat finden laffen, wer Seiner Frage nicht geantwortet und Seiner Werbung nicht entsprochen hat - ben hat Er auch allezeit ausgeschieben und hat ihn gelaffen wie er war unter ber Sunde und unter ber Strafe und unter bem Unfrieden, weil ber's ja felber nicht beffer gewollt.

Aber eben so gewiß als der Herr mit Seiner Wurfschaufel die Spreu dieser Zeit und Welt heraussondern wird, eben so gewiß wird Er auch den Weizen mit derselben Wurfschaufel heraus zu sinden wissen. Wo nur eine Seele Seiner mit rechter Treue begehrt, und ob sie auch der geringsten eine wäre; wo nur ein Ding, ein Werk, ein Wesen dieser Zeit, nur einen Funken in sich hat von Seinem Geist — da wird Er's in Seine Scheuten, ja in Seine Arme sammlen, da wird Er's versiegeln mit Seinem Siegel, das da heißt Ewigkeit, da wird Er's tausen mit Feuer und Geist, da wird Er erfüllen, was verheißen ist: "alle Thäler sollen voll werden, und

alle Berge und buget follen erniebrigt werben, und mas krumm ift, foll richtig werben, und was uneben ift, foll ebener Beg werden." Go wirb Er bas an biefer Belt und an jeder bereiten Seele erfüllen, daß Er amar bemuthiat und beugt, was fich in ihr in fündlichem Hochmuth erhoben hat und hat fich an bes herrn Statt feben mollen, aber daß Er auch auf's Reue ben Bugang zu Gott öffnet und einen Beg, bem Born zu entrinnen; bag Er und auf unferem Lebenswege bie Anftoge minbern und bie Fuße ftarten und die Laften tragen helfen wird, und wird in unsere kranke, und schmerzenreiche Welt bas Leben und ben Frieden zurudbringen. Das wird ber Bert thun. Und Seder wird, bas wollen wir nicht vergeffen, es in feiner eignen Sand haben, ob er in bes herrn Scheuren gesammelt, ober ob er mit Reuer verbrannt werben foll; bas wird Seber in feiner eigenen Sand baben, je nachbem er so ober anders auf die Frage antwortet, welche ber herr jest auch auf seine Lippe zwingt: "was follen wir thun"? Wie wir aber antworten muffen auf biefe grage, und wie wir uns halten muffen, daß wir die rechte Antwort finden, wie wir thun muffen, daß wir als Baizen nicht als Spreu erfunden, bas wir von dem herrn angenommen werden — bas wollen wir weiter bereden, wenn wir am beiligen Chriftiag um ben heitigen Chrift versammelt fteben. Und bis babin wollen wir trauen und hoffen, daß Der uns auch in biefem Stud nicht verlaffen wirb, ber in allen Studen unfere hoffnung und unfere Buversicht ift für und für! Umen.

# IV.

# (Gehalten am Iften Belbnachtstäge, 1943.)

Deine Thaten, himmlischer Bater, sind der Menschen Feiertage, und Deine Werke sind unsere Feste! Lehre uns bedenken, wie Großes Du heute an uns gethan hast, und schenk' uns ein frohliches Fest! Amen.

Bater Unser u. f. w.

# Tert:

Luc. 2, 1—14: "Es begab fich aber zu der Zeit, daß ein Gebot vom Raifer Augustus ausging, bag alle Belt geschätzt wurde. Und diese Schätzung war die allererste, und geschah zu ber Zeit, ba Cyrenius Landpfleger in Sp= rien war. Und Sebermann ging, bag er fich fchagen ließe, ein Jeglicher in feine Stadt. Da machte fich auch auf Joseph aus Galilaa, aus ber Stadt Nazareth, in bas judifche Land, zur Stadt Davids, die da heißt Bethlebem, barum bag er von bem Saufe und Gefchlecht Davibs war, auf baß er sich schähen ließe mit Maria feinem ver-trauten Beibe. Die war schwanger, und als sie baselbft waren, tam bie Beit, daß fie gebaren follte. Und fie ge-bar ihren erften Sohn, und wickelte ihn in Windeln, und legte ihn in eine Krippe, benn fie hatten fonft keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derfelben Gegend auf dem Felde bei ben Burben, die huter ten des Rachts ihrer Beerde. Und fiche, des Berrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit bes Herrn leuchtete um fie; und fie fürchteten fich fehr. Und ber Engel fprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkundige euch große Freude, die allem Bolt widerfahren wird; benn euch ift heute der Heiland geboren, welcher ift Chriffus ber Herr, in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen, ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt, und in einer Krippe liegend. Und alsobald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerschaaren, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe, und Friede auf Erden, und den Menschen ein Wohlgefallen".

"Es begab sich aber zu ber Zeit," hebt unsere Festerzählung an. Was aber "zu ber Zeit geschah", ist nicht
bloß damals geschehen, als das Licht der Welt das Licht
zu Bethlehem in der Herberge erblickte; und es ist nicht
bloß damals Weihnacht gewesen, als der Heiland in die Welt geboren ward.

Damals ift bas geschehen, bag bas Bort Fleisch und Gott Mensch mard; baf bie emige Rraft und Gottheit Wohnung machte in der menschlichen Person bes Befus von Nazareth, auf baf Er an uns frembgeworbene Rinder in Brudersgestalt herantrete und auch uns wieber mit aller Gottesfülle erfülle. Go ift's bamals geschehen; und gang baffelbe geschieht auch immer wieder, wenn nun ber Sohn Gottes in Seinem Wort und in Seinem Beift über bie Erbe fchreitet, eintehrt in eine einzelne Seele, in Deine Seele ober in meine Seele, und Sich all ihr Wollen und all ihr Denken und alle ihre Rrafte zum Bertzeug macht. Da immer wieder macht Gott ja Wohnung in einem Menschenwesen; ba immer wieber nimmt Gottes ewiger Beift bas Menschenleben fich zum Leib; ba immer wieder erneuert fich's, baß bas Wort Fleisch und Gott Mensch wird. Darum boren . bie Beihnachtsfreuden nicht auf, und ihre Rette reißt nicht ab auf Erden, seitdem's jene erste Beihnachtsftunde gab. Sondern Weihnacht ift aller Orten, wo ber herr kommt. Wo eine einzelne Seele auf ihre Knice fallt in

stiller Racht und spricht: heute ist mir ber Heiland geboren! da ist solche Seele der Herberge gleich, die des Heilandes ersten Laut gehört; oder wo ein Hausvater spricht zum ersten Mal: "ich und mein Haus wollen dem Herrn dienen"! da ist solch Haus ein Bethlehem geworden, das ist verdollmetschet Brodhaus, weil's nun das Brod des Lebens hat; oder wo ein Volk die lange Nacht des Wahnes von seinen Augen schüttelt und setzt das Kreuz an seiner Gößen Stelle, da hält solch Volk seine Weihnacht, seine geweihte, heilige Nacht, der sein Christag solgt. So allenthalben, wo der Heiland hineingeboren wird und sein Werk ansängt in einem Volk und in einem Haus und in einem Herzen, da allenthalben erneut sich die Weihnacht.

Bir aber heben biefen Ginen Zag aus bem Sabrestreise heraus, und nennen ibn Beihnacht und Christtag, und laffen ihn mit jebem Sahr wieberkehren, um eben zu zeigen, bag bie Beihnacht nichts Ginmaliges ift, sondern bag fie wiederkehrt und wiederkehren foll und muß an jedem Menschen. Das eben wollen wir bamit fagen zum Troft und zur Beisung, bag Gottes Sohn noch immer fort Bohnung bei ben Menschen und in ben Menschen macht; wir wollen bie Einen baran erinnern, baß fie treu ber Stunde gebenten, ba ber Beiland in ihnen geboren warb, und halten im Gebachtniß Sefum Chriftum; und bie Anderen, boch zu fuchen und boch zu forgen, daß auch in ihnen Weihnacht werbe. Daff ich benn biefes Zages Beichen richtig auslege, laßt uns von ber Stunde, von bem Erlebnif reben, bas wir bie Geburt bes Beilanbes in uns nennen, und mas es bamit fei und wie's gefchehe. Bir wollen uns aus ber Bergleichung mit bes herrn erfter Geburt bas beutlich machen, baß

bie Beihnacht in und bas Rachbilb biefer erften Beihnacht

ist. Denn so wie der Herr in die Welt geboren ward, so wird Er auch in uns hineingeboren, wenn wir den Buchstaben unserer Texterzählung geistlich sussen, wir mösgen nun auf das sehen, was der Stunde voransgeht, oder auf das, was in ihr vorgeht, oder auf das, was in ihr vorgeht, oder auf das, was aus ihr hervorgeht.

#### I.

Es mar eine elte Beiffagung Gottes, im alten Bunde gegeben, bag ber Beiland in Bethlebem geboren werden follte; benn Bethlebem war die Davideftabt, und aus bem Saufe Davids follte ber Belb kommen. follte ber Puntt fein, auf ben bie Augen schauen follten, welche auf ben Troft Ffraels warteten; und est follte auch bas Beichen fein, an welchem fie ben herrn ertennen follten, wenn Er tame. Go ift benn ber Berr auch in Bethlehem geboren morben. Aber nun lies Dix's auch einmal burch in unferem Tert, und benk' Dir's einmal burch, wie fich bie Umftanbe schicken und verketten muffen, um's gerade fo zu fügen; wie ber Raifer eine Schätzung über fein Weltreich anofchreiben, wie bie Landpfleger über Juda die Schätzung gerade in die Tege tegen, wie fich's gerade fo begeben ums, das Maria verfonlich und gerade in Bethlehem erfcheinen foll; wie fo bas Schickfal und ber Zufall, bas Große und bas Rleine, ber Kaiser und die Könige und ihre Diener, wie bas Mes zusammenwirken und in einander greifen, gum Bert zeug in Gottes Sand werben muß, auf bag Gottes Bort erfüllt und ber Beiland gerade in biefen Drt hinein geboren werbe.

Und ob wohl je ber Beiland in ein bestimmtes Berg binein geboren ift, und ob er wohl je in einer einzelnen

Geele Bohnung gemacht bat, ohne jene fetbe Rubrumg Gottes, bie folder Seele ihre Beihnachtoftunde machte? Bohl haben wir Ane die Beisfagung Gottes: bag umfere Augen ben Beiland feben follen; wir haben fie fcon in bem Geufgen unferes inneren Menfchen, bas nach Gnade burftet; minbeftens haben wir fie in bem Wort unseres Textes: daß die Beibnachtsfrende "allem Bolk wiberfahren wirb". Aber bag nun biefe Beiffagung auch an und wirklich werbe; baf ber Stein von Bethleben, ber feit jener Stunde herrlich über die Belt binfaut, auch unferem Auge fichtbar werbe und auch uns in unferen Chrifttag binüber leuchte - bas ift boch noch ein Bweites und ein Anderes. Bir wiffen ja, ebe ein Menfch Augen für Chriftum ben Berrn geminnt, wie viel Anderes da zuvor in dem Menfchen werden muß, wie ba erst Bufe und innere Roth und Berlangen und Behnfucht in ihm entfteben muffen, bag er feine Banbe nach bes Kreuzes Stamm und fein Dhr nach bes Rreuges Bort wende. Und bas Alles ift nieht von felbet in bem harten Menfchenhergen. Das Mes muß bem Menfchen erft in bes Lebens harter Schule, in Gottes frenger, weifer Bucht anergogen werben. Denn wo immer einem einzelnen Bergen bas gefchieht, bag es in bem göttlichen Leid erzittert, und daß ihm bann gerabe in diese wartende, empfängliche Stunde bie Kunde hineingefandt wird: "fiebe, Dir auch ift heute ber Beiland geboren"! - ift's ba nicht allemal Gottes Führung? und ift bas nicht ber Bug bes Baters zu bem Sohne? ift's nicht bas, bag Gott jeber Menfchenfeele ihre Beihnacht gerade so macht, wie er bamals die erfte Weihnacht gerade in Bethlehem machte?

Benigstens kannst Du das von viel tausend Lippen bejahen boren: Alle Christen, die Du fragen magst, werben Die von ihres Lebens Führung zu erzählen wif-

fen, wie Gott fie wunderbar burch Leib und Luft geworfen, fie rathfelhaft burch Roth und Rettung geführt, und ihr Berg erzogen hat, bis es mit ihnen Beihnacht ward. Und Beder hat fo feine eigene Wege gehabt; und Beben gieht ber herr auf eigenen Pfaben zu Gich. Und Du felber auch, wenn Chriftus in Dir lebt, wirft von bunt verschlungenen Lebenswegen und von wildverworrenen innern Rampfen zu fagen wiffen, welche Dir alle Dein Gott bazu gemacht hat, bag Du Deine Beihnacht fändest. So viel wirft Du bavon zu sagen wiffen, baf Du's nie vergessen kannst, was Du auch nicht sollst, und baß Du immer glauben mußt, Gott habe gewaltet und Alles geordnet gerade für Deine fleine einzelne Seele, wie Er's auch wirklich gethan hat! - Ja, Du tannft auch an bem Sangen und im Großen gang Daffelbe Schauen: Dent' Dir's nur nach, wie Gott fein Bort wahr macht, daß alles Bolk ben Beiland feben foll; wie Er die Beihnachtsftunde der Bolfer von Land zu Land über die Erde führt; wie Er die Boten bes Beilandes ziehen läßt auf ben Strafen bes Sanbels, und auf ben Schiffen ber Meere, ja mit ben Beeren ber Krieger; und wie Er wieder die Bergen ber Bolter Schlägt mit Rrieg und Krankheit und Plagen, bis ihre Augen gen Bethlebem ichauen. Go muß Alles, bas Große und bas Rleine, auch ber Menfchen Thun, felbst ihr Unrechtthun, Alles muß in Gottes Welt nur bem Ginen 3mede bienen, Die gange Geschichte ber Menschen muß nur bas Gine Biel haben: daß alle Bolker fich um den heiligen Chrift fammeln; und Alles, was ba ist und wird, ist auf Ihn, auf Chriftum geordnet.

Aber das ist nun auch das Wort, vor dem Du mit Deinem Gewissen stehen bleiben mußt. Du auch, mit Allem was Du bist, bist auf Christum geordnet. Dein Athemzug, Dein Augenlicht, Dein täglich Brod, Dein

Alles ift Dir nur gegeben und wird Dir nur gespart, bamit Du in diefer Gnadenfrift Deine Beihnacht finden fouft; und Alles, mas Dir je von Schickfalshand gefchab, hat Dich laben, ziehen, suchen sollen nur zu bem beiligen Chrift. Soll ich ba nicht mein Wort zu Euch erheben, daß ich Euch heute am Chrifttag bitte: Wenn Ihr's noch nicht gethan, ichaut's an, wie Guer Gott Euch geführt bat, - o ichaut's an mit Bleif, benn man tann's überfeben; und ichaut's an mit Ernft, benn wer's übersieht, ber hat es ewig Schaben - fchaut's an, wie Gott Euch geführt und immer und mit Allem nur auf ben heiligen Chrift Guch gewiesen hat; und fucht bie Stunde, bie Gott Euch gern schaffen mochte, bie Stunde, ba Christus in Euch hinein und Ihr aus Ihm geboren werbet, die Stunde, da Ihr Ihm Wohnung und Herberge in Euch gonnt, Gure Beihnachtsftunde fucht beute lieber als morgen zu erfaffen!

Doch baß Ihr auch Luft habt, biese Stunde zu suchen, laßt uns

### II.

in unseren Tert zurückschauen, was sich in jener ersten Beihnachtsstunde begab, und was sich Seliges auch in Euch in Eurer Beihnachtsstunde begeben würde: "Und Maria gebar ihren ersten Sohn, und wickelte ihn in Windeln, und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge". Das ging da vor, daß der Heiland in die Welt hineintrat als ein Kind, in Bindeln gewickelt und in einer Krippe liegend, klein und arm und unscheindar wie jeglich anderes Menschenkind. Und eben das geht vor, wenn nun seitdem der Herr Bohnung irgendwo macht. Wo immer Er Sein Werk anfängt, wo Er zuerst eine Spanne Raums gewinnt, wo Er hineingeboren wird in ein Volk, in ein Haus, in eine

Seele, in eine Beit, immer erfcheint Er ba erft Mein nur wie ein Kind, und arm, und ganz unscheinbar.

Go tannft Du's ichauen, wenn ber herr in ein bis babin finfteres Bolt binein tommt, wie Er ba anerft an einzelnen Orten nur einzelne Seelen Sich gewinnt, und biefe Seelen felber find auch querft nur Rinder in Chrifts. So fangt Er auch in einem Saus und Lebenstreis Sein Wert bamit an, baf Er guerft nur in Einer feiner Geeben Wurzel faßt, und wählt etwa bie Bleinfte nur, bie armfte und geringfte unter allen gu foldem Seinen Grfiling in bem Saus. Alles Anbere aber in bem Bolt und in bem Saus, alle anberen Seelen und Sitten und Dinge und Werke barin, bleiben zunächft noch von bes Bahnes und von der Sunde Banden umfclungen. Und gerade fo kommt ber Beiland auch in Dein einzeines Berg hinein, nemlich querft klein als ein Rinb. Du nur nach unserem Bort Deines Lebens gubrung an mit Meiß, mert' auf Die ewige Gottesband, Die Dich gejogen hat mit Gute und mit Ernft, und ftrede nach biefer Hand Deine Band mit rechter, herzlicher Begier und heißem Sehnen aus; bann wird ber herr Dir in's herz hinein kommen, und Dein Christiag wied tagen. Und boch wird's zwerft vielleicht nur Gin Gebet fein, auf beffen Flügeln Er Dir kommt, wird vielleicht nur Gine Stunde fein, in der Du zuerst Etwas von Seines Geiftes Weben fpurft, wird vielleicht nur Gine Fafer fein, an ber ber Geift querft Dich faßt. Darum tann's auch querft nur eine Falte, nur eine Cate, nur ein Puntt in Deiner Seele tieffter Tiefe fein, wo Dir ber Beiland und Sein Leben wohnen wie ein Rind und wie ein Genftorn Blein; und Alles, was fonft noch in Dir ift an Botten, an Thaten und Gebanken, ift noch leer, weil Gr es noch nicht burchbrungen, ift noch fündig, weit Er es noch nicht geheiligt, ift noch wund und arm, weil Ge's noch nicht

beseligt hat; bas Mies ift Dir noch unnoidett von ber Belt Banben, und balt ben Beiland in Dir umwidelt und umwunden; und Du magft felbft ermeffen, wie eng es Ihm in Deiner Seele Berberge fein, und welch harte, ber Krippe gleiche Rubeftatte 3hm Dein hartes Berg fein meg! Go ift querft ber Beiland in Dir ein Rind, und Du bift junachft ein-Rind in Ihm. Darum aber follst Du Dich auch nicht fürchten vor bem heiland, follst es boch nie wie Die machen, welche immer fchen por allem driftlichen Befen gurudtreten, und immer Grauen por feinen Liefen, und immer Surcht vor feinem Ernft haben - fonbern Du follft 3hm trauen, Du follft 3hm naben, Du follft Ihm glauben; benn milbe wie ein Rind wird Er ja an Dich kommen, wird Dich wicht zerbrechen, wird Dich nicht hinausstoßen, soubern wird Dir mit einer Liebe, marm wie Rinder lieben, Dein Berg umfaffen. - Aber noch weniger follft Du forgen, wenn Er auch in Dir klein wie ein Rind anfängt, daß Er auch fo Blein und unscheinbar bliebe wie ein Kind. "Aber bas Kind wuchs und nahm zu und ward frart", beift es weiter in bem "Buch von ber Geburt Jesu Chrifti". Es ift eines Kinbes Ratur, bas es klein ift wie ein Reim und Samenkorn; aber bas ift auch eines Rinbes Ratur, bag es wächst wie ein Keim und Samenkorn. Und wenn Du bas Kind in ber Krippe zu Bethlehem anschauft, und von dem Rinde in bie Belt hinausschauft, bie jest Seiner Werke voll ift; ist nicht bas Kind mächtig hinausgewachsen über jener Berberge engen Raum? hat's nicht bie Beit erfüllt mit Seinem Ramen, und bie Erbe erobert mit Seinem Wort? Und magft Du bie Seelen zählen, die dem Kinde gedient, ober die Thaten ausreben, bie Sein Geiff gefchaffen, ober bas Saus, bas Reich, ben Tempel meffen, ben Sich's aufgerichtet? Wahrtich bas Kind ift zu einem ewigen König, und Seine Krippe

ift zu einem haus und Tempel ausgewachsen, bie an bie Bolten reichen! Und Alles, was burch bas Rind geworden ift, Alles, was Du driftlich nennst in weiter Belt an Dingen, an Seelen, an Borten und an Berten, ja bas auch, was an uns felber driftlich ift, bas Bort, bas wir hier reben, und bas Bebet, bas wir bier beten, fammt biefes Saufes Dienften, bas Alles lag in jenet ersten Beihnachtsstunde noch in bem Rind und in ber Arippe beschloffen. Und so gefchieht's wieder allenthalben, wo immer ber Berr Sein Bert anfängt und irgend Bem Beihnacht macht. Lag Ihn nur erft ein Dutend Geifter gewonnen haben in einem Bolt, lag 36m nut erft Eine Seele gehören in einem Saus; und balb wirb Er wachsen aus Seele in Seele, um Alle zu fuchen und Biele zu finden. Und in Dir auch wird er eben so wachfen! Gieb Ihm nur erft in Deiner Seele Ginen Puntt, von Deinem Leben Gine Rafer nur; und von bem Ginen Puntte aus wird Er Dein ganges Befen burchwirten, und mas bos in Dir ift, wird er verzehren, und was leer in Dir ift, wird er mit aller Gottebfulle erfullen; bis Er in Deinem weit und reich und warm gewordenen Bergen eine felige Bohnftatt hat, und bis Du felber aus einem Rinbe ein Mann in Chrifto wirft.

Bie Du's auch beftätigt finden wirft, wenn Du

### III.

noch einmal in unseren Text zurückschaust: was ba hervorging und noch hervorgeht aus jeder Weihnachtsstunde.

"Es waren hirten auf dem Felde, die hüteten des Nachts ihrer Heerde". Aber als Beihnacht geworden war, leuchtete die Klarheit des Herrn um sie, und die Engel Gottes und die Heere des himmels riefen den ewigen, den nie seitdem verstummten Lobgesang in das arme hirtenleben hinunter. Das war damals der Beih-

nacht Rolge, bag ber himmel auf bie Erbe nieberflieg, baß bas Göttliche fich bem Menfchlichen verband; und baffelbe ift heute noch jeder Beihnacht, auch Deiner Beihnacht Folge, und muß es fein. Denn wenn in Deinem Bergen Chriftus Bohnung macht, ber ba Gottes eigner Sohn ift, wenn Sein Geift Berberge in Deiner Seele nimmt, ber boch Gottes eigner Beift ift, wenn in Dir Seine Rrafte wirken, die boch Gottes eigne Rrafte find; ba ift ig in Dir bas Göttliche zum Menschlichen berabgeftiegen, Du bift ja bann felber eine Bohnung bes Bochften, ein Tempel Gottes geworben, und in bem MIlen, mas Du fo von Chrifti Geift getrieben bentft und ichaffit und thuft mit Deinen menfchlichen Rraften Leibes und ber Seele, bift Du bann Gottes Bertzeug. Und wirft es mehr werden, und immer mehr mit jedem Zag. Denn bas ift Gottes Befen und bes Gottlichen Art, daß es ewig, nie verganglich ift, daß es zunimmt, niemals abnimmt. Darum eben muß bas Leben Chrifti, weil's Gottes eignes Leben ift, in Dir machsen von ber erften Stunde an, ba's in Dich hineingeboren ward; und wieder, je mehr Chriftus in Dir wachft, um fo völliger muß ja bas Göttliche und himmlische in Dir Dein Menschliches und Irbifches umfassen und burchwirken; bis Dein ganges Leben ein Gefang wirb, ber mit allen feinen Thaten Gott lobt, bis Deine gange Geele eine Barfe wirb, die nur noch reine, himmlische Sone giebt, weil nur noch Gottes Finger ihre Saiten rühren. ift bas Biel, bas ift bie ewige hoffnung, bas ift bas selige Ende, bas Dir gewiß ift, wenn Du in Dir Beib. nacht machft.

Und das follst Du nie, ja niemals vergessen. Es ist wahrlich nicht, wie Manche fälschlich glauben: wenn man Christ wird, ist's nicht damit abgethan, daß man dann eine andere Beise zu benken und eine andere Ord-

nung bes Lebens und ein anderes Gefes bes außeren Thuns annimmt. Sondern wenn Du Chrifto in Dir Bohnung giebst, ist bas bie Folge, baf Du ein Menfch Gottes, daß Du ein Burger bes himmels, baf Du alles göttlichen und himmlischen Befens theithaftig wirft. Bir find auch, find Alle arme Menfchen, wie in unferem Text die Hirten auf dem Felde; wir gehen auch unfere Strafe über bie Erbe einfam bing und ein nachtig, ein finfteres, banges Befen laftet auf unfer Aller Leben; und in biefer Racht bes Lebens hüten wir auch muhfelig und beladen unferes Erbenwerks. Wie reich und voll und fatt wir auch fein mogen nach bem Laufe biefer Belt, aber bes Göttlichen find wir Alle leer und find, bas angesehen, Alle arme Geifter - bis bag über uns wie über jene hirten bie heilige Beihnacht hereinbricht, und ber Christtag bie Erbennacht verscheucht. Stunde an umfangt und die Rlarheit des Berrn; bann Reigen Gottes Engel wieber ju uns hernieber; und wir haben die Jacobsleiter wieber und zu Gott einen freien Bugang; bann wird unser Leben wieder ein Leben zu Gottes Chr', und es wird wieber Ariede mit uns in unferem Bergen und in unserem Saus. Das ift bes Chriftwerbens Bebeutung. Das ift ber inneren Weihnacht Segen.

Und wenn Du nun noch etwas in Dir fühlst von ber Erbennacht, in ber wir Alle baherwandeln, aber auch Etwas in Dir spürst von der Lust, die wohl an das Licht des Christages kommen möchte; — da benk noch einmal zurück an unser erstes Wort: daß Gott das Allen durch jene erste Weihnachtsstunde möglich gemacht hat, und daß Er Dich auch dahin sührt, dahin lockt, dahin weist und dahin zieht in allen Stunden; und laß Dich noch einmal bitten, unter diesen Deinen Stunden allen Dir Deine innere Weihnachtsstunde zu suchen. Wir

kommen eben her aus ben Tagen bes Abvents und bes Wartens, und unser stetes Wort ist das gewesen, daß ber Herr nahe ist. Mit diesen Stunden aber ist der Herr uns erschienen; und wenn Du die Worte der Schrift ansiehst, die wir von heute an hier lesen werden für ein ganzes Halbjahr, sie werden Dir immer den Heiland zeigen, wie Er wächst, vom Kind zum Knaben, zum Manne, zum Propheten und Hohenpriester auswächst, die Er stirbt und wieder lebt und zum Himmel fährt. Last uns denn, damit Er in uns geboren werde und wachse, in heilsbegierigem Herzen mit Ihm gehen und mit Ihm wachsen, bis wir auch mit Ihm leben und sterben, und auch mit Ihm in den Himmel gehen! Amen.

# V.

# (Sehalten am Reujahretage, 1844.)

Der Rame bes Herrn sei gelobet! Amen. Bater Unser u. s. w.

# Tert:

Luc. 2, 21: "Und da acht Tage um waren, daß das Kind beschnitten wurde, da ward sein Rame genannt Besus, welcher genannt war von dem Engel, ehe denn er im Mutterleibe empfangen ward".

Ein Bort ist heute auf unser Aller Lippe gewesen: ein Neujahrswunsch für einen Anderen; und Eine Regung ist heute in unser Aller Herzen gewesen: eine Neujahrs-hoffnung für uns selber; und die Hoffnung im Herzen und den Bunsch auf den Lippen sind wir hier zusammen vor Gottes Angesicht getreten. Bas könnten wir Anderes in dieser Stätte und Stunde wollen, als daß wir unsere Hoffnungen und Bünsche als Gebete vor Gott ausredeten? und was könnte meine Rede in dieser Stunde Anderes wollen, als daß sie unsere wünschenden und hoffenden Herzen zu dem rechten Gebete bereitete?

Und gewiß, bamit unsere Hoffnungen zuversichtlich und gewiß, und unsere Bunsche weisfagend und verheißend werden wie Gebete, wie rechte, warme, gläubige Gebete, die ihr Amen, ihre Gewißheit, ihr Gefühl der Erhörung in sich selber tragen — dazu brauchen wir einer Bereitung.

Es ift wahrlich nicht mit bem Glückauf, nicht mit bem "frohlich Reujahr", nicht mit bem Banbebrud gethan, ben wir heute Morgen Giner für ben Anderen gehabt haben. Bie Mancher unter uns wohl in biesen Neujahrsmorgen ein Berg hineingetragen hat, bas noch aus frischer Bunbe blutet? und wie Manchem wohl feine Bunde nach au-Ben vernarbt ift, und er fpricht auch nicht mehr bavon, fagt immer, es gehe ihm recht wohl, aber nach innen blutet sie immer noch und thut nur viel weher? und wie manchem Anderen wohl sein Schnitt durch's Berg geheilt und überwachsen ift burch ben Balfam ber Beit, aber Ein scharfer Sauch ber Luft kann bie leichte Beilung wieber auf zu neuen Schmerzen reißen? D bas möchten leicht - benn wen hatten bas alte Sahr ober bie alten Sahre nicht vermundet! - unter uns Allen die übergroße Balfte fein. Und wenn Du Dir nun nachdenkft, wie wohl folchem wunden Bergen zu Muthe werben muß unter bem fröhlichen Bechsel ber Neujahrswünsche, wie's ihm nur bie Schmerzen wecken ober fteigern muß, und wie Manchem Du wohl felber wiber Deinen Willen nur bie Thrane in's Auge getrieben haft mit bem Gludauf, bas Du ihm über die Strafenbreite guriefft, - ob wir wohl nicht für unfere Neujahrsmunfche Etwas brauchen, bas fie zu Berheißungen mache, damit fie Wunden heilen, bamit fie Bergen tröften, bamit fie Thranen trodnen, bamit fie eine gewiffe hoffnung und eine freudige Buversicht in's Berg reben? ob's wohl nicht Noth ift, daß unfere Bunfche ein Umen haben?

Und Du kannst dasselbe Ding auch von einer anderen Seite ansehen; es wird die Sache damit nicht besser. Wenn auch unter uns Allen die zweite Hälfte ein luftiges Herz in das neue Jahr hinübergetragen haben, weil sie noch kein Leid gehabt, oder weil sie's vergaßen; wenn Euch auch das Herz gelacht hat vor Luft und Hoffnung

unter ben Bunfden biefes Tages - aber habt Ihr für biefe hoffnungen eine Bürgschaft, habt Ihr ein Pfand, babt 3hr Brief und Siegel und Unterschrift barauf? Denn was die Menschen gewöhnlich als eine Bürgschaft ihrer hoffnungen nehmen, bas ift teine Burgicaft. pflügen etwa und faen, und forbern bann bie Ernte als unseren Lohn, ber gewiß sei; wir berechnen klüglich bie Umftande gegen die Umftande und die Bahricheinlichkeit, und meinen, daß es fo kommen muffe schlechterbings, weil es bamals und bamals und bamals so gekommen; wir trauen ber Bugend langes Leben zu, und bem Fleiße feinen Lobn, und fatte Zage bem Reichthum, weil bafür bie Gewohnheit fpricht; wie wir aus bem Abenbroth auf einen hellen Morgen Schließen, so wachen wir fröhlich auf am Morgen, wenn ber Abend heiter gemefen, und bauen uns bas ganze neue Sahr voll Luftichlöffer, weil bas alte Sahr erträglich zu Enbe ging. Go betteln wir uns, ob wir's gleich taufend Mal erlebt haben, bag Alles anders tommt, als wir's gebacht, bag bas Leib nie so schwer wird als wir's gefürchtet, und auch die Freude nie fo groß, als wir's gehofft, - betteln uns mit unferen Berechnungen, mit unseren Babricheinlichkeiten und Muthmagungen vom Abend in ben Morgen, und vom alten in bas neue Sahr hinüber, und burch bas gange armfelige Leben hindurch, und vergeffen's trot aller Zäuschungen immer wieber, baß wir wohl ben Relch zu ber Lippe führen, aber es fallen noch viele Dinge por zwischen bem Relch und ber Lippe; baß wir wohl bas Loos über unfer Leben werfen, aber es fällt ewig wie ber herr will; bag uns unsere heutige Epistel recht absichtlich in unseren Reujahrstag bas Wort hinein ruft: "Alles Fleisch ift wie Gras und alle Berrlichkeit ber Menschen wie bes Grafes Blume".

Und wir wollen boch ja nicht glauben, daß mit dem Fleisch und mit dem Gras bloß das gemeint wäre, was

leiblich, was von Erbe, was vom groben Stoff ber Sinne gewebt ift. Benn wir ein wenig ebler von Ginnen und ein wenig feiner von Geluft find, ba bauen wir unfere Soffnungen und ftuben unfere Berechnungen nicht auf Gelb und Gut und Jugend und bergleichen; benn wer weiß nicht, baß bas taufcht? aber wir feben etwa unfere Züchtigkeit an und gahlen gang fest auf Lob und Chre; wir sehen bas Berg voll warmer Liebe an, bas wir gu Diefem und zu Dem tragen, und find uns fo ficher, bas fein Berg uns fo gang zufallen muffe als er bas unfere bat; wir leben Zag und Nacht im Dienft für Anbere, und nicht im Traume faut's uns ein, bag ber Dant je fehlen konnte. Go machen bie tieferen Menschen bie Ehre. Lob und Liebe, Gunft und Dant, Die man bei Menichen haben tann, ju ben Pfoften und ju ben Pfeilern bes Baufes, in welchem fie mit ihrem Bergen und mit ihrer Soffe nung am Neujahrsmorgen und an jedem Morgen wohnen, vergeffen aber auch, daß biefe Pfoften auch morfch, und diese Pfeiler auch wankend find. Ein Abweg von bem rechten Pfabe, beffen Du Dich in Deines Bergens Sünde Schulbig machft, Einer nur - und alle bie Bungen, bie Dich erft überschwenglich gelobt, wandeln bas Lob in Tabel ebenfo maaflos; ober Gin Wort nur, bas eine Eitelkeit an ihrem wunden Bled trifft, und Dein Freund ift zur Stunde Dein Feind. Glaub's gewiß: tein Aderfeld, tein Gartenland ift ein fo falfchet Boben als ber Menschen Berg ift; es giebt teine Frucht, bie fo mißlich mare, taufchte und troge als ber Menschen Liebe, Lob und Gunft; und es mag ein hartes Wort fein, aber minbeftens ift es eben so wahr als es hart ift: baß es teine gange Liebe, teinen emigen Dant, tein unerschütterliches Bertrauen, fein unlösbares Band in ber Menfchenwelt giebt, niemals und nirgendwo, weil's ja überall nichts Reines, nichts Ganges, nichts Ewiges an uns irgenbmo giebt. Es ist eben Alles, was die Erde trägt und die Wolken beschatten, was leiblich und was geistig ist, Alles was in den Rahmen der Zeit und des Raumes gespannt ist — das ist Wirbel und Taumel. Wer bewust auf dem hohlen Boden steht, wer nicht absichtlich die Augen schließt, der muß — entweder Richts hoffen, Richts fürchten, Richts wünschen, Richts meiden, Richts lieben, Nichts hassen — oder wenn ihn das der Tod dünkt, was es auch ist, so muß er für seine Hoffnung ein Pfand und für sein Wünschen eine Gewähr, muß in diesem Wirbel einen sesten Punkt, muß unter den Füßen einen Boben, auf dem er stehe, und über sich einen Stern, auf den er sehe, haben; und das müssen wir Alle heute haben.

Wo ist ber Grund für all unser Hoffen gelegt? wo ift ber Stern aufgegangen, ber uns ber fefte Lichtpunkt in all ber wechselnden Erscheinung sein soll? D komm' mit, und wenn's Dir blog bei ben Worten, icon bei ber Befchreibung unferes Lebens bang geworden ift, lag uns nach diefer Nachtseite unferes Lebens auch feine Licht= feite suchen, und frag' mit nach bem Quell unseres Eroftes. Wenn Du unter ben Deinigen auch eine Seele baft, welcher Du gern einen Reujahrswunsch fagteft, ihr gebrochenes Berg auch frohlich zu machen, welcher Du fo gern ihre beiben Banbe in Deine Banbe faßteft und fprachft gern fo recht in fie hinein, bis ihr Berg muthig und ihr Sinn getroft und ihr Auge leuchten murbe; ober wenn Du felber an Deinem eignen herzen eine Bunde haft, die Du gern geheilt hattest, benn Du haft sie lange mit Thränen ausgewaschen und bavon heilt fie nicht; ober wenn Du auch gang zukunftmuthig und gang hoffnungstrunten bift, und boch unter ber Dede biefer Soffnungsträume innen im Bergen um bas Enbe Deiner Bunfche ein Bangen haft — wenn Du so irgendwie mit von dem brohenden Rade der Beit erfaßt und von

ihren Schwingen blutig geschlagen bist, damit nicht Dein Herz verblute, wie schon so manches Herz über dem vergeblichen Bunschen und dem grundlosen Hoffen verblutet ist, frag' auch mit: was unseren Neujahrswünschen die Kraft der Berhelßung, und was unserer Neujahrs-hoffnung die Kraft und die Gewißheit des Glaubens gebe? und merke mit allen Ohren Deiner Seele auf die Antwort:

"Da ward nemlich fein Rame genannt: Zefus"! Die Epistel dieses Tages bricht alle herrlichkeit der Menfcen wie Gras und Heu zusammen; aber fein Evangelium, feine frobe Botfchaft baut uns auf ben Erummern unferes menfchlichen Wefens eine neue und göttliche Berrlichkeit in Jesu Ramen auf. Das Leben Dieses Tages ift ein Gewirre von Rlagen ohne Troft, von schweren Erinnerungen, von Bunichen ohne Sicherheit, ift ein Bild unseres ganzen Lebens auf engem Raume; aber in bies Gewirre des Lebens fpricht der Gottesdienft biefes Zages uns ben Namen hinein, ber bas Licht in biefer Nacht ift. Wie biefe Stunde nach zwei Seiten schaut, rudwarts in bas alte Sahr und vorwarts in bas neue, fo mochte fie auch im geiftlichen Ginne ein Doppeltes fein: bas Grab unferes alten Lebens, und bas Thor bes neuen, ewigen Lebens, welches wir in feinem Ramen haben.

Und Du magst Dich nicht wundern, daß diese Stunde, ungeachtet sie nach unserem Wort so bedürftig ist, doch nichts Anderes als einen Namen bietet; noch mag's Dich befremden, daß wir so viel in einem Namen suchen. Daß der Name ein mächtiges Ding ist, kannst Du gleich an Deinem eignen kleinen Namen sehen. Denn Alles, was Du von je her bis diese Stunde gewesen bist, bleibt Dir an Deinem Namen hängen; was Du je gethan hast Gutes oder Böses, was Dir je geschehen ist Liebes oder Leibes, was Du kannst oder nicht kannst, was Du hast

ober nicht haft, was Du willft ober nicht wille, bas Alles hat fich Deinem Ramen angefest, ber nun ber Inbeariff Deiner felbft und Deines Lebens ift; barum gebt nun Dein Rame vor Dir ber, und weckt Dir Liebe und wedt Dir Bag, noch ehe man Dein Ungeficht gefeben; ober Dein Rame gebt hinter Dir her, und lofcht ben Einbruck wieder aus, ben Du Auge in Auge gemacht hatteft; bann wieder empfiehlt Dich Dein Rame, ober er perklagt Dich; zum Fluch und zum Segen, zum Ruben und zum Schaben, zur Luft und zur Laft, Alles was Du felber Dir und Anderen fein kannft, bas kann Dein Rame auch fein; folch machtig Ding ift fcon Dein kleiner Rame. Bir aber haben's bier mit dem großen Namen bes herrn zu thun. Der ward genannt schon "ehe er im Mutterleibe empfangen marb", mahrend Dein Rame junger ift als Du felber. Wenn Du auf ben erften Blattern ber Schrift die Anfangogeschichte ber Menschheit lieseft, ba finbest Du bie Worte: "Bu ber Zeit fing man an zu predigen von bes herrn Ramen"; und wieder auf dem letten Blatte ber Schrift, wo bie Rebe von ber neuen Erbe ift, welche am Enbe ber Tage an ber Stelle biefer alten fein wirb, und von ben Beiligen und Seligen, welche in dieser neuen Gottesstadt wohnen werden, ba heißt est: "an ben Stirnen biefer feiner Seligen wird fein Name fein". Ewig alfo ift ber Rame bes herrn querft, und klingt hindurch von bem Anfang ber Menfchengeschichte bis an ihr Ende nach aller Zeit; und mahrend Dein Name, wie herrlich er auch fei, boch auf einen fleinen Rreis bes Raumes und ber Beit beschränkt bleibt, foll ben Namen bes herrn jedes Menichenobr boren und jebe Menfchenlippe reben, und "foll fein Rame ewiglich Und indem der Name Sesu so herabkommt immer vom Bater auf ben Sohn, wie machft er ba, und wird herrlicher, und fast eine folche Bulle von Erinne-

rungen in fich zusammen an Worte, bie in ihm gerebet, an Werte, bie aus ihm gefchehen, und an Dinge, bie gu ihm geordnet find, daß jeglich Berg in Liebe ober Sag erbeben muß, wenn bas Ohr ihm ben Ramen guträgt. So reich ift ber Rame bes herrn. Aber bas ift wieber ein Unterschied zwifchen bem Ramen bes herrn und unferem Namen: ber Menfch foll erft geboren werben, ber feinen Ramen gang rein mit burd bie Belt brachte, gang tabellos und gang fleckenlos; wir muffen Alle burch gute und bofe Gerüchte hindurch, und es bleibt von ben bofen Gerüchten immer Etwas an uns hangen, weil von bem Bofen felber immer Etwas an uns hangt; nur an bem Namen Sefu ift tein Stäubchen je geblieben. bat ihn gelästert, man hat ihn geschmäht, man hat ibn gerichtet bei Lebzeiten, und noch heute verklagt man ihn hart; aber es find falfche Beugen jest wie bamals, und fie glauben's felber nicht, was fie fagen. Auch hat man seinen Namen von je her gemißbraucht: Menschen haben Gewalt verübt und Blut vergoffen angeblich zu seines Namens Ehre, Menschen haben ihr ganges Leben von Schande heuchlerisch mit bem Klange seines Namens que gebeckt; und boch mitten unter Feindschaft und falscher Freundschaft hat fein Name feinen guten Rlang behalten, und es haben an feinem Ramen nur ber Dant, nur bas Lob, nur bie Unbetung und bie fegnende Berehrung von Mikionen haften können. Go rein ift der Rame bes Herrn. Und bag er bas ift, bag er fo ewig, fo ges wiß, so reich, so rein ift, bavon ift bas ber Grund, baf fein Rame von bem Engel Gottes genannt warb, baß auf ihm bie Berheißung Gottes ruht, baß fein Name nur ber Bieberfchein beffen ift, mas er ift, nemlich ber Sohn Gottes.

Gewiff, nun witd's Dich nicht mehr wundern, daß die Schrift Dir für Dein neujahrvolles herz Richts als

nur biefen Ramen bietet. Tritt nur beran an biefen Ramen mit Allem, was Du auf Deinem Bergen mit über biefe Schwelle bes neuen Sahres getragen baft! Und wenn Du auch Nichts ansiehft, als was biefer Rame ift, als baß er so groß, so reich, so rein, so ewig und göttlich ift - ift nicht fcon bas ein namenlofer Eroft, baß es in diefer taumelvollen Belt boch Gine fefte Größe giebt, bie unverrudt unter allem Bechfel ber Erfcbeinung ba fteht? bag es in biefer armen Belt, in ber alle Berrlichkeit babinfällt, boch einen Reichthum giebt, ber immer herrlicher aus all ben fallenden Trummern aufwächft? baß es in diefem Leben voll Sünden, voll Mängeln, und barum auch voll Schmach und Thränen boch Eine reine, göttliche Geftalt giebt - und bas ift ber Berr Befus Christus? Und wenn Du klagen und sagen wolltest: was es Dir dem Armen hülfe, daß Er, ber Andere, herrlich fei? so bebent' boch, bag er, mas er ift, nicht ift um's für fich felber zu fein, fondern daß er Dich und uns Alle und alle Menschen eben fo mache wie er felber ift. Sein Rame, ber von den Engeln genannt mar, hieß "Jefus", das ift verbollmetfchet: ber, bei bem bas Beil und Geligkeit ift. Die Berheißung Gottes, welche auf Ihm ruht, fagt nicht bloß, daß fein Rame ewiglich bleiben foll, sondern bas fagt fie auch, baf in Seinem Namen alle Bolter gefegnet werben, bag in keinem anderen als in Seinem Namen bas Beil sein, daß Er Alle und Alles in Seine Geftalt perklären soll. Alles, was von ihm ausgeht durch seine eigne ober burch seiner Diener Sand und Mund, alle Borte, alle Berte, alle Dinge, die ihr Beftehen aus feinem Geift und Namen haben, bie find ewig, herrlich, rein und reich, wie er's felber ift. Und wieder Alles, was sich an Ihn anschließt, was sich in Seinen Geist und Ramen hineinfaßt, mas fein Leben mit Seinem Leben verschmilzt, das macht Er auch ewig, herrlich, rein und Digitized by GOOGIC

reich, wie er's selber ist. So webt er in die Geschichte ber Menschen eine reine Geschichte, in ihr Leben spinnt er einen Faben ewigen Lebens, und schafft in ihre Armuth einen Reichthum hinein, welcher, wenn Du's nur willst, auch in Dein Herz kommen, und Dich auch bereichern, und reinigen und verrherrlichen und verewigen wird in Seinem Namen, alle Tage und heute auch am Reujahrstage.

Denn nun haben wir's boch wohl, wonach wir zu Anfang Diefer Stunde suchten: bas, mas unfere Reujahrswünsche zu Berheißungen, und unfere Neujahrshoffnung zur Gewißheit machen konnte. Saben wir nicht bas Bort: "So ihr ben Bater Etwas bitten werbet in meinem Ramen, so wird er's euch geben"? und haben wir nicht bas andere Bort: "Die follen nicht zu Schanden werden, bie auf Geinen Namen hoffen"? D wohl wird uns nicht Alles, was wir heute in Seinem Ramen für uns und Andere wunfchen und bitten und hoffen werden nach dem außeren Berfande des Bortes. Sondern wir werden vielleicht an Sab' und But armer werben, und unfer Leib wird fiechen, und unfere Werke werben verfallen wie bas haar unferes hauptes und unfer Menschenlob wird vielleicht wie unsere Blieber erbleichen. Das find die Schlacken ber Erbe, die noch an unserem Besen haften; und ber herr kennt fie, und mit Fleiß scheibet er fie ab von uns. Aber ber Rern unseres Lebens, fo ber nur in Sefu Ramen gefaßt ift, wird wie dieser Rame ewig bleiben und wird machsen eben in dem Maaß als jene Schlacken und Schatten von unserem Befen bahinfallen; und bas neue Sahr wird uns innerlich immer herrlicher machen, ob auch außerlich immer armer, so wir nur Seinen Namen mit hinein neh= Das foll heute unser Troft fein, der wir uns in unfer hoffendes Berg hinein fagen, und ben wir Anderen mit jedem Glückwunsch fagen: daß wir das ewige Leben haben in Seinem Ramen; baß wie's auch werbe, treffe, falle, Alles uns weiter und nur weiter bringen muß; baß es für uns nur ein Borwärts, kein Rückwärts, nur Segen, keinen Unfall, nur Erfüllung, keine Täuschung geben kann, so wir an Seinen Namen glauben!

Und wenn uns etwa bange würde, ob wir auch mit unserer Seele in Seinem Ramen verborgen wären, ob wir auch recht glaubten und recht hofften und recht beteten in Seinem Ramen — so wollen wir nicht uns selber trauen, sondern wollen gedenken, wie er Seine Racht und Seine Treue wiederum auch in dem letten Jahr an uns und unserer Gemeinde bewiesen hat, und wollen Seiner Gnade, Seiner Treue, Seiner Liebe trauen, welche uns ja suchend nachgeht und unter uns arbeitet unablässig.

(hier folgte nach bestehender Ueblichkeit die Angabe der Summen der im verstoffenen Sahre innerhalb der Gemeinde Getauften, Consirmirten, Copulirten u. s. w.).

Der Du uns in Deinem Namen aufgenommen und zu Dir genommen, unsere Häuser und unfere Gräber gessegnet, und selber Deinen Namen gegeben und zum Bestenntniß Deines Namens und verholfen haft — wir wolsten Deines Namens gedenken von Kind zu Kindeskind. Du aber laß fröhlich sein in Dir, die Deinen Namen lieben; Dein Name werde geheiligt! Amen.

# VI.

(Gehalten am Iften Sonntage nach Epiphanias, 1844.)

Pflanze uns, Herr, daß wir wurzeln und wachsen und bringen Frucht! Amen.

Bater Unfer u. f. w.

# Tert:

Luc. 2, 41 — 52: "Und feine Eltern gingen alle Jahre gen Jerusalem auf bas Ofterfest. Und ba er zwölf Sahre alt war, gingen fie hinauf gen Serufalem, nach Gewohn= heit bes Festes. Und ba die Sage vollendet waren und fie wieder ju Haufe gingen, blieb das Kind Jesus ju Jerufalem, und feine Eltern wußten es nicht. Sie meinten aber, er ware unter ben Gefahrten, und famen eine Zage-reise, und suchten ihn unter ben Gefreundten und Beund ba fie ihn nicht fanden, gingen fie wiederum gen Jerufalem, und fuchten ihn. Und es begab fich nach breien Tagen, fanden fie ihn im Tempel figen, mitten unter ben Lehrern, daß er ihnen zuhörte und fie fragte. Und alle, die ihm zuhörten, verwunderten fich fei= nes Berftanbes und feiner Antwort. Und ba fie ihn faben, entfetten fie fich. Und feine Mutter fprach zu ihm: Mein Sohn, warum hast du uns das gethan? Siebe. bein Bater und ich haben bich mit Schmerzen gesucht. Und er fprach ju ihnen: Bas ift es, bag ihr mich gefucht habt? Biffet ihr nicht, bag ich fein muß in bem, bas meines Baters ift? Und fie verstanden bas Wort nicht, das er mit ihnen redete. Und er ging mit ihnen himab, und kam gen Nazareth, und war ihnen unterthan. Und seine Mutter behielt alle diese Worte in ihrem Herzen. Und Sefus nahm zu an Beisheit, Alter und Gnade bei Gott und ben Menfchen". Digitized by Google Bas der Text an uns wolle, ist wohl an sich selber klar. Aus der Bedeutung der Gottesdienste, die wir
in diesen Tagen nach der Beihnacht mit einander seiern,
und aus den Worten des Textes selber erhellt es deutlich genug. Der Text stellt uns den Herrn als Knaben
hin, wie er wuchs an Alter und Beisheit; und wir sollen, das will er uns sagen, uns vor dem Herrn hinstellen und Sein Wachsen anschauen; bis Er auch in uns
wachse, und die wir durch Ihn und in Ihm nicht bloß
an Alter wachsen, sondern auch in der Weisheit, welche
von Ihm stammt. Das will das Wort. So kann ich
ja wohl ohne viel Vorredens und Einleitens über mein
heutiges Wort die Bitte des Apostels schreiben:

"Laffet uns machfen in allen Studen an bem, ber bas Saupt ift, Chriftus"!

Wir wollen uns untereinander heute zu folchem Wachsen und Zunehmen in Christo ermuntern, weil solch Wachsen ein fröhlich, ja weil's ein nothwendig Ding ist, und weil's uns leicht genug gemacht, weil's sogar ein si= cheres Streben, unter all unserem Streben das einzig sichere ist.

### I.

Als Jesus zunahm an Alter und Weisheit, erzählt unser Text, da war Wohlgefallen bei Gott und bei den Menschen. Und Deine Seele auch, wenn Du den Heisland lieb hast und wenn Du Ihn auch noch nicht lieb haft, würde in Freude und Liebe bewegt sein, wie die Seele Seiner Eltern und der Lehrer im Tempel, wenn Du's gesehen hättest, "wie der Knabe Jesus wuchs, und ward stark im Geist, voller Weisheit".

Es giebt wohl viel tausend Freuden auf Erden, und es giebt viel tausend Thranen; aber im Grunde giebt's both nur Eine Freude und nur Ein Leid. Dder mas ift's

boch, mas Dich freut in aller Freude? wenn Du Schäbe fammleft, wenn Dir ein Bert gelingt, wenn Du an Ehren reich wirft; ober wenn Du eine Knospe, ober ein Baumchen, ober Dein Rind anfiehft; ober wenn Du burch einen Frühlingsmorgen, ober burch ein Saatfelb, ober burch eine Gottesgemeinde wie biefe gehft - mas Dich ba freut und immer und allenthalben, ift's nicht bas, baß ba Etwas wirb, baß ba Etwas wächst, baß Du be machsen läffest und machfen sieheft? Dber mas ift's wieber, mas Dir Leid thut in allem Leid? Am Berbstabend, und auf Deinem Rrantenbette, und an ber Deinigen Sterbebette, ober wo fonft ber Mensch eine Rlage und eine Thrane haben mag, ift's nicht allemal bas, bag ba Etwas vergeht, baß ba Etwas verkommt, bag ba Etmas abnimmt und hinstirbt an Dir ober um Dich? Beil fo alle Freuden Lebensfreuden und alle Thränen Sterbethranen in ihrem letten Grunde find, barum, meine ich, murde fich Dein Berg gefreut haben, wenn Du ben Knaben Sesus gesehen hätteft, in welchem nichts Todtes, fonbern nur Leben und ewiges Leben war, und in welchem es beshalb auch kein Abnehmen, sonbern nur ein Bachfen und Bunehmen und immer reicher, größer werben in aller Stärke und Beisheit gab — und wenn Du tein Stein bift, fo wurde Dich der Anblick so fehr gefreut haben, daß Du Ihn wohl noch sehen möchteft.

Du kannst Ihn ja aber noch heute sehen wie Er wächst, kannst Ihn, wenn Du willst, in Dir machsen sehen. Der Herr ist ja noch bei uns alle Tage bis an der Welt Ende; auch ist Er lebendig und kräftig heute wie gestern; darum, wo Er ist, da schasst und wächst Er auch. Benn Du etwa Lust haben kannst an dem Bachsen der Saaten und an der Ernte der Felder: laß Deine Seele das Ackerfeld sein und säe darauf des Heilands Samen; so wird Er in Dir ausgehen und wach

sen und tragen tausenbfältige Frucht. Dber wenn Du Dich freuen tannft an ber Bereicherung Deiner Gebanten und an ber Bunahme Deiner Bilbung, fo gieb Dich brauf Sein Bort zu lernen, laß Ihn Deiner Seele Leuchte fein: Er wird balb Deinen Sinn für bie ewigen Dinge öffnen und für die irbifchen Dinge Scharfen, und wird fo Deine wachsende Beisheit, die fteigende Rlarheit in Dir werben. Co, wenn Du irgendwie Luft am Bachfen haft, ba laß boch Ihn, ben herrn, Sein Wort, Seinen Geift und Sein Leben in Deiner Seele Burgel faffen, fo wirb Er mit biesen Seinen Burgeln in Dein Berg und in Deine Gefinnung und in Dein innerftes Leben binein wachsen; und aus diesem Deinem Innersten wird Er wieber aus Dir herauswachsen in taufenb neuen Trieben, welche Du fonft nie gekannt; und biefe Triebe wieder werben Deine Gebanten und Deine Sinne und all Dein Thun burchzweigen und burchaften; bis Dir an ber Spite biefer Zweige wieder bie Früchte chriftlicher Berte und bie lieblichen Bluthen driftlicher Beisheit anwachsen. So wirft Du's mit taufend heiligen Freuden ichauen, wie Chriftus in Dir eine Geftalt und einen geiftlichen Leib gewinnt, gerabe fo, wie Er einen irbifchen Leib in ben Tagen Geines Fleisches gewann.

Und — was noch wichtiger ift, was Dich noch mehr treiben soll, dem Herrn zu gönnen, daß Er in Dir wachse — wenn Christus in Dir wächst, wirst Du mit Ihm wachsen, und Er wird Dich an Dir selber größer maschen, indem er in Dir größer wird. Du wirst Dir das freilich schon aus unseren ersten Worten herausgehört haben, und es scheint sich einsach von selber zu verstehen, aber Du sollst es doch noch eigens bedenken. Denn wenn der Apostel uns ermahnt, daß wir sa in allen Stücken an Christo wachsen sollen, so will er uns gewiß nicht bloß das sagen, daß es ein herzerfreuendes und frohlis

ches Ding sei, ben herrn und Sein Leben in bem eigenen Herzen zunehmen zu sehen, sondern er mahnt und bringt Dich so, weil's, wie ich auch weiter sagte,

### II.

für Dich felber hochwichtig und burchaus nothwenbig ift, bag Chriftus in Dir machfe, bamit Du felber machfeft. Das heißt: wenn Chriftus in Dir machft, fo wirft Du mit 3hm an Deiner Seele machfen; es wird Dein Berg reiner, und Dein Bille beffer, und Dein Biffen mahrer; Dein ganzer inwendiger Mensch wird ba reicher, farter, gefünder werden; Alles wird an Dir zunehmen, und Richts wird an Dir abnehmen, gar Richts, als bas allein, mas Du gerne miffen wirft: Deine Gunden, Deine Armuth und Dein Sob. Go wird's gang gewiß gefcheben. Aber auch eben fo gewiß: wenn Chriftus nicht in Dir wachft, so wirst Du auch nicht an Dir felber wachfen; fondern Deine Seele wird bann verkommen, Dein Geift wird erblinden, Dein Berg wird vertrodnen, Dein Bille wird verstoden; Alles, was Deinen inwendigen Menfchen ausmacht, wird fdwinden, erfterben und abnehmen, und zunehmen, machfen wird Richts in Dir, gar Richts, als nur die Leerheit in Dir und die Uebertretung an Dir und ber Sob in Deinem Bergen. Daß ift gang gewiß ber Stand ber Sache, und ich will's Dir beweisen.

Merk' einmal auf die Geschichte unseres Textes: Als da der Knade Sesus im Tempel saß, verwunderten sich die Lehrer seines Verstandes und seiner Antwort. Der Knade Sesus aber that gar nichts Wunderhastes; er hörete bloß den Lehrern zu, und fragte sie, und stand hren Fragen Nede, ganz wie's dem Knaden zukommt; Er that noch nicht Zeichen, Er predigte noch nicht gewaltig, wie Er's nachher that, da die Zeit erfüllt war; Er war eben nur, wie ein Knade sein soll. noch verwunderten sich die Lehrer, und konnten's nicht fassen, daß der Knabe war, wie ein Knabe sein soll. So sehr, daß man das Gegentheil als ein Bunder anssieht, ist's die Regel, daß ein Mensch schon als Knabe nicht mehr ist wie er sein soll; es ist das ganz Allgemeine, daß der Mensch aus sich selbst heraus nicht in gesunder Beise nicht einmal dis zu den Knabenjahren hin auswächst, es ist das ganz Ausnahmlose, daß er da schon an seinem inwendigen Menschen verbildet und theilweise abgestorben und ärmer geworden erscheint.

Wir wollen uns boch nicht von bem Schein blenben laffen, und wollen uns nicht durch das irren laffen, was auf ber Oberfläche liegt. Es ist ja gang augenfcheinlich, bag ber Menfch bis zu feines Lebens Mitte hin machft, daß er da nicht bloß an der Größe und Rraft ber Glieber, bag er auch an ber Starke ber Gebanken und an der Fulle des Wiffens wachft, und an mancher Fertigkeit des Leibes und der Seelen. Aber — das ist noch eine andere Seite — ift's wohl mit uns wie mit bem Beiland, daß wir an Alter und an Beisheit in gleidem Maage machsen? Werden wir auch beffer indem wir größer, und frommer indem wir klüger, und eifriger in allen Gotteswerken indem wir tuchtiger bazu werben, Alles in gleichem Schritt und Berhältniß? Wir wollen boch nie übersehen, daß man recht klug sein kann und boch recht bos baneben; bag man allen Berftand, alle Kräfte, alle Gaben haben kann, um ein rechtes Werkzeug Gottes zu werben, und ift's boch nicht. Wir wollen boch ja nicht vergeffen, daß es neben ben Dingen, welche bem Menschen von felber im Leben anwachsen wie die Rraft ber Glieber, und bie Beite ber Gebanten, auch gewiß foldhe giebt, bie nicht in bem Menschen gunehmen, wenn fie nicht in ihm gepflanzt und gepflegt werben, nämlich bas Alles, was göttlich und inwendig und himmlifc an Digitized by GOOG

bem Menschen ift. Wir wollen bas nicht vergeffen; fonbern wenn wir uns über unfer Bachfen an Leib und Seele bis in die Mitte bes Lebens bin freuen, ba wollen wir doch auch bas ansehen, was bei all bem Bachsen zurudbleibt und verkummert, und bas auch, was mit bem Menschen nach ber Salfte seiner Sahre wird. Sieh' Dir nur zuerst an, wie Du felber mit bem Rinberspiel auch ben lieblich milben Kindesfinn und die heilige Kindeseinfalt abgethan haft; wie bann wieder mit Deiner Jugendzeit auch das weite Berg der Jugend, der frische Muth, bie warme Liebe, bas sprubelnde Leben ber Jugend in Dir mit ber Jugend ftarb; und wenn Du jest in bes Mannes starter, klarer, ganger Rraft stehst, wie bas auch mit bem Saare Deines Sauptes bahinfallen wird. Das fieb' Dir zuerft an, wie jegliches Lebensalter feine Lebensblüthe hat, und biefe Blüthe gerade wird immer von bem späteren Alter zerblättert und zertreten. Dann fieh' Dir weiter an, daß ja ber Menich nicht länger machft, an keinem Theile seines Lebens länger wachst als bis zu der Mitte seines Lebens. Und wohl ihm, wenn ba bloß feine Saare bleichten und feine Glieder welkten. Aber Du siehst's ja, wie stumpf am Sinn und tobt am Bergen, wie an Gebanken arm und eng ber arme alte Mensch werben kann! Und dann endlich sieh' Dir's an, wie dann ber arme Mensch ftirbt, wie arm, wie klein, welch' Bild bes Sammers auch ber ftolzefte, größte Mann Und wenn Du biefe Seite unseres Lebens anfiehft, gewiß, Du wirft nicht läugnen, mas ich gefagt: baff in bem Menfchen für fich felber eigentlich tein Bachfen ift. Sondern Du wirft einstimmen in das Wort hiobs, daß ber Mensch zwar aufgeht wie eine Blume, aber er fällt auch ab wie eine Blume, und von Kind auf wohnt uns im Bergen ber Sod und unterhöhlt uns, bis er uns endlich verschlingt. Digit Red by Google

Rreilich bas Ratürliche tann bas nicht fein, und tann so nie mit rechten Dingen zugehen. Wer fich's je nachgebacht hat, wie bas Leben bes Menfchen bahinfahrt, ber tann's nie glauben, daß ber Geift bes Menfchen, ber Runte aus Gott, von Saufe aus folch Pflanzenleben baben follte; ober wer je einen Menfchen fterben fab, wer ie bem Sobe mit Ernft und Rachbenken in fein graufiges Antlit ichaute, ber wird's nie, nie glauben, baß bas Ebenbild Gottes naturlicher Beife fo aus einer Belt in die andere geben follte. Sondern der wird bas Bort ber Schrift verfteben, daß ber Sob ber Sunbe Solb ift, und ber wird mit ber Schrift also halten: "Bir find von Gott geschaffen zum emigen Leben", nicht zum verganglichen Leben; aber weil wir wider Gott gethan, von ihm gelaffen haben, barum ift ber Obem Gottes, ben er in bes Menschen Rase blies, als er ihn schuf, von uns gewichen, und ber Erbenkloß ift geblieben; und biefer Erbenkloß, ber wir nur noch find, bies unfer vom Göttlichen entleerte Leben, diefer unfer in's Irbifche verschlun= gene Geift, ber lebt nun und machft und welft und ftirbt wie bie Blume und der Baum und alles irbische Befen.

Aber darum auch, wenn Du's anders haben, wenn Du am Seift wachsen willst, ob Du gleich abnimmst und stirbst am Leib; wenn Du Dein Kindesherz, Dein Zugendleben, Deine Manneskraft, alle Deine Geistesblüthen unverwelklich erhalten möchtest; wenn Du bleiben möchtest reich, jung und warm bis in's Grab — da such' das nimmer bei Dir selber; sondern das mußt Du bei dem Sündentilger, bei dem Todesüberwinder, bei dem Lebensfürsten suchen; mit Seiner Gnade mußt Du Dich früh füllen, und in Seiner Gnade mußt Du alle Tage wachsen, denn auf Ihn allein ist das Wort geredet: daß "wir das ewige Leben haben sollen in Seinem Ramen", und das andere

Wort: "bie gepflanzt find in dem Hause des Herrn, und wenn sie gleich alt werden, werden sie dennoch grünen, fruchtbar und frisch sein", und das dritte Wort: "wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stürbe". Solche Worte sind nur auf Christum Zesum geredet; und Du mußt in Ihm wachsen, wenn Du in Dir selber wachsen willst.

Du kannst aber auch in Ihm machsen; es ist Dir wahrlich leicht genug gemacht; und Du bist gepflanzt in bem Hause bes herrn.

#### III.

"Und feine Eltern", erzählt unfer Tert, "gingen alle Sahr nach Berusalem auf bas Ofterfest". Freilich ift ber Knabe Besus zum heiland aufgewachsen aus feiner eignen Rraft und Gottheit heraus; er ift nicht heraner= zogen und entwickelt und gebildet worden, wie wohl wir burch bie Buhrung ber Eltern und burch bie Bucht bes Saufes. Aber in einem gottlos bofen Saufe ift er boch auch nicht aufgewachsen, sondern feine Eltern maren treu in allem Gottesbienft nach ber Beife bes alten Bunbes. So kommt ber herr auch in Deiner Seele haus nicht um Deiner Frommigteit und Burbigkeit willen; bas will Er Dir ja erft bringen. Auch wachft Er in Dir nicht burch Dein Thun und aus Deinen Rraften heraus; fonbern aus Gnaden kommt ber herr in Dich, und wachft in Dir aus Rraft ber Gnaden. Aber boch wurde Er nicht in Dir machfen, wenn Deiner Seele Saus ein Saus ohne alle fromme Uebung ware. Der herr hat auch in Seinem neuen Bunde Sein Ofterfest, und Seine Gottesbienfte, und Sein Bort, Sein Sacrament, und mancher Gewohnheit gute Beife. Das aber find 3hm Seine Mittel zum Kommen und jum Bachfen; und wenn Er

Digitized by Google

in Dir wachsen soll, da mußt Du Dich fleißigen solcher frommen Uebung.

Du mußt Dich ansehen als ein burftiges Aderland, und mußt oft um feiner Gnabe Thau beten; Du mußt Dich anfehen ale im finftern Land, und mußt Dir taglich von Seines Wortes Rlarheit leuchten laffen; Du mußt Dich ansehen als einen wild gewachsenen Baum mit manch' schlechtem, argen Auswuchs, und mußt bie Bweige Deiner Seele fleißig mit bem Scharfen Meffer Seines Wortes reinigen; Du mußt Dich ansehen als ein hungrig, fraftlos Herz, und mußt Dich, wenn's Dir Noth ift, an Seinem Tische fattigen; Du mußt Dich ansehen als ein schwankendes Rohr vor bem Winbe, und mußt Dir bie flüchtige, leichtsinnige Seele mit bem festen Banbe ber guten Gewohnheit binden; Du mußt Dich ansehen als an bem Leibe bes Beilands ein einzelnes Glieb, und mußt oft in die Gemeinschaft, die troftende, die ftartende bieses Hauses kommen. Wenn Du so nüteft, was ber herr Dir ju Gute gemacht, gegeben und ju Deiner Sand und por Deinen Fuß hingestellt hat, und fo bem Berrn burch treue Rugung seiner Gnabenmittel anmächsest wie ein Glied bem Saupte und wie die Rebe dem Beinftock; ba wird Er auch in Dich, wie ber Beinftock in bie Rebe, bie Safte Seines Lebens ftromen, und aus Rraft biefes Seines Lebens wirft Du machfen.

Def fouft Du gang getroft fein; benn

### IV.

es giebt kein sichreres Ding, als daß der Herr wächft, wo Er nur ist; und es ist sonst in keinen Dingen als nur in driftlichen Dingen ein sicherer Erfolg und ein gewisser Fortschritt zu finden.

D wie laufen wir, und trachten im Leben, und füh=

ren folch mühfelig und ruheloses Dafein! Jeber will Etwas werben, Jeber will's ju Etwas bringen, Seber will höher, weiter bringen! Und bies Bunfchen und Duben und Sagen hört nicht auf bis an ben letten Athemaug. Db wir's gleich feben, baf bie Soffnungen trugen, und die Bunfche lugen; und ob wir's auch erjagen, fo ift boch tein Friede barin; und wie viel wir auch erraffen und erschwingen, so bleibt's doch nicht, und fällt Alles, Alles zusammen in Giner naben Stunde. Bir wollen boch bie oben, muften Dinge laffen! und wenn's ben Menschen im Bergen treibt, bag er Etwas werben will und werben muß, ift uns nicht in bem herrn ein befferes Biel gegeben, und unferem Laufen eine eblere Laufbahn geöffnet? Ein Menfch Gottes werben burch Besum Chrift — barauf wollen wir unseren Sinn ftellen, barauf wollen wir unfer Berg geben. Denn wenn bas auch ein Gut ift, wenig icheinend vor ber Belt, fo bleibt's boch, wenn die anderen zerbrechen; und wenn's auch wenig verspricht nach ber Schätzung ber Menschen, aber bie Schate, bie es bietet, tann uns auch Niemand fcmälern, Riemand neiben, Niemand rauben; und wenn's auch ein weiter Weg fein mag, aber zu bem Biele kannft Du bringen, kannft immer naber herzubringen, kannft ohne Rückschritt, ohne Abweg, ohne Stillstand herzubringen benn biesen Beg wirft Du geben gewiesen, geftutt, getragen von Gottes und bes Beilands Banben.

Wohl kann's uns, wenn man gern, von Herzens Grunde gern in dem Herrn wachsen möchte, oftmals scheinen, als ob man auch nicht von der Stelle käme; denn das Wachsen kann man ja niemals sehen, nicht am Baum und auch nicht an der Seele. Ja es kann uns wohl geschethen wie in unserem Text den Eltern des Heilands, so lange der Herr erst knabengroß in uns ift, und man sel-

ber erft ein Knabe in Ihm ift, baß Er uns auf Tage lang abhanden kommen kann, und man glaubt Ihn fort und verloren, und sucht Ihn mit tiefen, bangen Schmerzen wieder. Aber dafür hast Du auch die Antwort des Berrn in unserem Tert: "Muß ich nicht fein in dem, das meines Baters ist"? Wenn Du auch den Herrn für den Augenblick aus Deinem Bergen verlierft, so weißt Du boch, wo Er wohnt und weilt, daß Er zur rechten Hand Gottes fitt. Bon daher follst Du in folden Stunden Ihn Dir erbitten und erbeten. Denn bas eben ift ber Reichthum bes Chriftenlebens, bag, wenn bes Beilande Leben burre in und wird, wir bann Gott zum Bater haben, ber uns wieber zu Seinem Sohne zieht, und wenn wir einmal von Gott irren, bag wir bann ben Beiland haben, der uns wieder mit feinem Bater ver- . föhnt. Ewig find der Bater und der Sohn um die Seele geschäftig auf unser Gebet, ber Bater, baß Er uns zu bem Sohne ziehe, und ber Son, bag Er uns zu bem Bater führe; und nie kann's an Trofte und an Bachsthum berjenigen Seele fehlen, welche bies Geheimniß kennt. Die Eltern haben Ihn auch verloren, aber ihr Suchen hat Ihn auch wiedergefunden, und Er ist bei ihnen geblieben als ihr Unterthan, bis Er groß mar. So wirst Du Ihn auch immer wiederfinden, und Er wird in Dir bleiben, und wird Dir bienen und zur Sand fein mit allen Seinen Bulfen und mit allen Seinen Gaben, bis Er auch in Dir groß wird an Alter und Beisheit und Gnade bei Gott und ben Menschen. Des fouft Du gang getroft fein! Amen.

## VII.

(Gehalten am Iten Sonntage nach Epiphanias, 1843.)

Du bist die Sonne, auf die wir in dem Lande der Lebendigen schauen, und Du bist auch die Hand, die uns durch die dunkle Pforte des Todes leitet. Dir, Herr, leben wir; Dir, Herr, sterben wir. Sei Du unser Hort, sei Du unser Fels und unser Licht im Leben und im Sterben! Amen.

Bater Unfer u. s. w.

### Tert:

Luc. 12, 13—21: "Es sprach aber Einer aus dem Bolf zu ihm: Meister, sage meinem Bruder, daß er mit mir das Erbe theile. Er aber sprach zu ihm: Mensch, wer hat mich zum Richter oder Erbschichter über Euch gesett? und sprach zu ihnen: Sehet zu, und hütet euch vor dem Geiz; denn Niemand lebet davon, daß er viele Süter hat. Und er sagte ihnen ein Gleichniß, und sprach: Es war ein reicher Mensch, deß Feld hatte wohl getragen. Und er gedachte bei sich selbst und sprach: Was soll ich thun? Ich habe nicht, da ich meine Früchte hinsammle. Und sprach: das will ich thun; ich will meine Scheunen abbrechen, und größere bauen, und will darin sammeln Alles, was mir gewachsen ist, und meine Güter. Und will sagen zu meiner Seele: Liebe Seele, Du hast einen großen Vorrath auf viele Jahre; habe nun Ruhe, iß, trink, und haben guten Muth. Aber Gott sprach zu ihm: Du Narr, diese Racht wird man Deine Seele von Dir fordern; und weß wird es sein, das Du bereitet hast? Also gehet es, wer sich Schäße sammlet, und ist nicht reich in Gott".

"Also gehet es"! Mit dem Worte schließt unser Text. D wie viel tausend und tausend Menschenleben wohl also gehen, wohl so verlausen und auch enden! Erst eine Jugend voll Wunsch und Traum und Hoff-nung; dann ein mühselig Arbeiten, ein Ringen Tag und Nacht, um den Traum der Jugend wahr zu machen; und endlich, wenn er eben erreicht scheint, wenn man dann sich niedersetzen möchte, um zu sein, was man geworden ist, und um zu genießen, was man erarbeitet hat, schlägt dann mitten in das Hoffen, Arbeiten und Genießen Gine Stunde, das Eine Wort hinein: "Diese Nacht wird man Deine Seele von Dir fordern"! und Alles, was man gehofft, und Alles, was man erarbeitet hat, Alles wird in der Einen Stunde Raub des Todes!

Aber wie fürchten auch die Menschen diesen raubenben Tob! wie beben fie auch vor biefer Ginen, verarmenben Stunde zusammen! Es giebt nichts Gemifferes als ben Sob. Alles fonft, was ber Mensch erwartet, können bie Winde verwehen; und mas er fürchtet, tann ein gunftiges Schicksal noch wenden. Aber bies Gine Biel, bas ihm gefest ift, diese Gine Stunde wird Reiner übergeben. Und es giebt Nichts, was sich bem Menschenauge mehr aufdrängte als der Tod! Jeder Wohnort der Lebendigen hat seinen Zodtenacker neben sich; jede Stunde ift ir= gendwenn feine Sterbestunde; und jebes fallende Saar unseres Sauptes ift ein Borbote, den der Tod jum Pfande feines Kommens uns fendet. Und boch kann ber Menichen Auge fich nicht an Särge und Graber gewöhnen; und boch ift ihr ganges Leben nur eine Flucht vor bem Tobe. Sie wiffen, baß es kein behenderes Ding giebt als den Tod, der ja die Wellen zu feinen Werkzeugen und bie Flammen zu feinen Boten machen, ber ja mit ben lauen Luften bes Winbes fein Gift in die gefunden

Leiber werfen kann; und boch möchten sie mit Borsicht, mit Sorge, mit Künsten um Eine Stunde wenigstens ihn verzögern. Sie gehen einem Leichenzuge aus dem Wege, den mahnenden Anblick zu meiden, und sie wissen's doch, daß sie ihm einmal selber in's Angesicht schauen müssen. Sie möchten ihn vertändeln, sie möchten ihn in Spiel und Land, in Scherz und Lachen vergessen; aber mitten in das besinnungslose Leben schlägt doch einmal eine Stunde der Besinnung mit dem Worte hinein: "wenn nur der häßliche Tod nicht wäre"! Sie möchten sich gegen ihn wappnen, in dem Rausche des Stolzes, der Ehre, des selbstgerechten Wesens, möchten trunken durch seine Stunde taumeln; aber die Stunde des Todes macht klar und nüchtern, und wer am stolzesten gewesen, der gerade muß in solcher Stunde am tiessten erbeben.

Siebt's benn keinen Weg, das Unvermeidliche furchtlos zu bestehen? giebt's denn keine Schule, die Freudigkeit im Sterben zu gewinnen, Todesmuth zu lernen? Wenn auch nicht Gottes Snade sondern Gottes Gericht den Tod in unser Leben hingestellt hat, so muß man sich doch selbst in die strasende Ordnung Gottes sinden können und es kann nur in Verkehrtheit des Menschen wurzeln, wenn er in ein von Gott verhängtes Ding sein Herz nicht schicken kann. Darum: Wenn man die Frage skellt:

Bie lernt man Tobesmuth? so kann es darauf nur die Eine kurze Antwort geben: faß Dich, schicke Dich in das, was Gott mit diesem Dinge gewollt! Diese Antwort aber will ich wieder in die drei Regeln theilen:

Bas ber Zob Dir nehmen kann, laß bas! Bas er Dir bringen kann, suche bas!

Und was Dich bies Laffen und Suchen leh= ren tann, lerne bas! So will ich Dir zeigen, woher bas Grauen vor bem Tobe in Dich kommt, will Dich aber auch lehren, wie Du's in Muth und Freudigkeit verwandeln magst.

### I.

Bas aber nimmt benn ber Sob? — Bir Menschen find ein tluges Geschlecht, erfinderisch, uns felber zu be-Bas ben Menschen eine bose Erinnerung, ein Bahrzeichen schlimmer Dinge ift, bas nennen fie mit milben Worten, bem geben fie iconklingende Ramen, bem hangen fie bunte Lappen taufchend um, und ber Schall ber Worte und bie Täuschung ber Namen und ber Flitter ber Lappen foll benn die häßlichen Dinge felber verhüllen. Go machen fie's täglich mit fich felber: ihre Sunden nennen fie Schwachen und ihre Lufte Launen; fie verbergen ihr Berg voll Groll hinter Subaskuffen; und fich felbft, diefes Grab des Lebens, pupen fie mit glatten Borten, mit feinen Sitten, mit Big und Beift täuschend auf. Und gerade fo machen fie's mit Lob und Sterben: Sterben nennen fie entschlafen; fie schmuden bie Leichen mit Banbern und Rrangen wie Braute, und auf ben Grabstätten, die fie Friedhofe nennen, pflanzen fie Blumen und Baume. Arnifelige, nichtige Täuschung! Du wirst, wenn Du ftirbst, boch noch etliche andere Gebanken haben, als wenn Du am Abend Dein Lager fuchft; und alle die Bluthen auf ben Friedhöfen können boch ben Mober ba brunter nicht verhüllen!

Ja, und die Menschen treiben's noch weiter; sie möchten sich's, daß Sterben Schlafen sei, auch mit der That einreden. Wenn der Tod schon auf der Lippe sitt, möchten sie noch wie Lebende handeln, möchten, wie der Hausvater am Abend, noch Werk und Arbeit des nächten Tages bestimmen. D wie kann's Einem so leib

thun, wenn man am Bette des Todes steht, und der sterbende Wurm kann keinen Gedanken fassen, als nur tausend Borschriften zu geben, wie mit Haus und Hof versahren, wie mit Hab' und Gut geschaltet, wie Dies geordnet werden soll und Ienes — als ob der Todte noch ein Herr bliebe im Lande der Lebendigen; als ob der Wurm des Staubes, der nicht einmal bei seinem Leben das Ende seiner Thaten in seiner Hand hält, im Tode noch Werke wirken könnte; als ob die Welt, mögen seine Augen offen sein oder zu, nur um ein Harchen anders gehen würde!

Nein, nein, der Tod ist kein Schlaf, denn der Schläfer erwacht nicht wieder für den Strahl dieser Sonne; und eine Leiche ist keine Braut, denn das Leichenherz hat's Lachen, hat's Scherzen verlernt. Sterben heißt scheiden; und der Tod ist Abschied, reiner, ganzer Abschied von Allem, was die Erde Dir und was Du für die Erde gewesen bist. Das ganze Kleid, das die Erde Dir angezogen, von der Leibeshülle an bis hinauf zu den Gedanken, welche die Bilder des Diesseits in Deine Seele geworfen, bis hinauf zu den Leiben und Freuden, welche Dein geschäftiges Herz aus den Blumen der Erde gesogen, dis hinauf zu Allem, was Du mit Hand und Seist in dies bunte Erdenleben hineingeschaffen hast — dies ganze Haus Deiner irdischen Hütte wird in der Sienen Stunde ganz zerbrochen, wird verloren und begraben.

Das ist der Tod! und das ist auch der erste Grund seines Grauens! Beil der Tod nimmt, was von Erde ist, und weil Du fühlst, daß Du auch von Erde, o vielleicht mit Allem, was in Dir, an Dir ist, von Erde und nur von Erde bist, darum graut Dir vor dem Tode. Beil Du fühlst, daß Du leer bist, leer wie eine Basserblase, darum fürchtest Du: wenn die Basserblase zer-

spränge, es möchte nichts übrig bleiben. Weil Du fühlft, baß Du wesenlos bist wie der Schatten an der Wand, darum ist's Dir bange, Du möchtest im Tode wie ein Schatten zerstattern. Weil Du Dich hohl fühlst wie ein Gefäß ohne Inhalt, darum schreckt's Dich: wenn das Feuer des Todes das Gefäß verzehrte, es möchte kein Inhalt das läuternde Feuer durchdauern.

Aber barum weiß ich Dir gegen folche Furcht bes Todes auch Nichts als biefes zu rathen: fei nicht leer, fei nicht mefenlos und hohl, fei tein Schatten und tein leer Gefag, fei nicht, boch nicht gang ein Denfch ber Erbe! D gewiß, ber Mensch ift nicht erdig von Ratur. "Gott ichuf ben Menschen zum ewigen Leben", fteht gefcbrieben. Aber ber Menfch kann bas wenden und anbern. Wenn er fein Berg mit Richts als mit bem Zand ber Stunde fullt, wenn er feine Bedanten nur fur bie Dinge von hier und von gestern hat, wenn er Richts schafft, ale mas zu feiner Beit auch die Motten verzehren, wenn er mit Richts feine Seele fattigt als mit Erbenbrod, ba muß fie ja wohl am Enbe felber erbig wie ihre Rahrung werben. Darum: bamit Du Dich nicht mit lauter Dingen fulleft, Die im Sterben mit Dir fterben, laß ab von bem, was ber Tod nehmen kann, lag ab von Sab' und Gut, von Welt und Menfchen, Stolz und Muth, von Allem lag ab, wonach die Saude ber Sterbenden fich fo fehnend jurudiftreden, und es boch nimmer festhalten können. D ich meine nicht, Du follteft Deine Schäte wegwerfen und außerlich arm werben, ober Du folltest Dein Berg ber Liebe verschließen und einfam und lieblos werben. Das, ob Du's auch tonn= teft, ob Du's auch thateft, hulfe boch nicht. Das Berg bes Menschen ift ein nichtiges Ding, bas sich an nichtige Lumpen wie an Schätze kleben kann. Du kannft Menschen in Armuth, Krankheit, Hunger und Kummer liegen sehen, daß Du meinen solltest, da müßte Sterben Lust und Tod Labsal sein, und doch klammern sie sich mit beiden Händen an ihre Armuth an und jammern um nur Eine Stunde Leben. Nein, ob der Mensch leicht oder schwer sterben, gern oder ungern scheiden soll, das hängt nicht davon ab, ob sein Bettlermantel von Seide ist oder von grobem Linnen; sondern darauf kommt es an, wie hoch ihm das gilt, was er hat. Darum reiß Dein Herz von dem los, was Du hast; mitten in Deinem Reichthum sühl' Dich als ein Armer; sei wenn Du weinst, als weintest Du nicht, und wenn Du lacht, als lachtest Du nicht; um fröhlich zu sterben, lern' zuerst das: eher mit Deinem Herzen der Welt zu sterben, ehe Du ihr mit dem Leibe stirbst.

Aber ber Tob ift nicht Abschied bloß! Dieselbe Pforte, welche hinter Dir die Erde zuschließt, schließt Dir die Welt da drüben auf; und daß an diesem Drüben noch neue und größere Furcht hängt, darauf bezog sich mein zweiter Rath:

### II.

Was ber Tob Dir bringen kann, suche bas! Was bringt ber Tod? Die Menschen sind auch hier eben so klug, und reich an selbstbelügender Täuschung. Wer gestorben ist, den nennen sie selig ohne Weiteres; sie meinen von den Leiden, von den Thränen, Klagen, Nöthen, daß das Alles mit des Leibes Hülle begraben werde; und das Leben da drüben wieder träumen sie sich aus wie ein seliges Land, wo Freude und Wonne und liedliches Wesen reichlich, ewig währen. Woher, o sag' mir doch, weißt Du das? Und ob der Tod das Alles unter Bedingung bringen mag, hast Du Brief und Sie-

gel darauf, daß er's Dir bringen wird? Und gerade, wenn Du heute Deiner Sache recht gewiß zu sein meinst, bann nimm mein Bersprechen, daß die Stunde des Iweisfels, die Stunde, wo das Alles Dir ungewiß wird, Dir noch bevorsteht.

Das Drüben ift ein buntles, unbekanntes ganb. Es hat Dir Riemand gefagt, wo das Land liegt; es ift Dit nirgende verkundigt, wie bas Spiel bes Lebens ba fich weiter gieben wird. Ein Wort nur fteht von bem Benfeits gefchrieben: "es ift dem Menfchen einmal zu fterben, barnach aber bas Gericht". Und Dein eignes Berg verfiegelt biefes Bort. D ich weiß: fie lieben's nicht, wenn man von der Solle redet; ich tenne die taufend Reden wohl, mit benen bas feige Gewiffen fich Gericht und Strafe, Lohn und Solle hinmeglügen möchte; ich kenne auch bas Tropen auf Gottes Gnabe wohl, als fei er zum Strafen zu gnäbig. Aber ich weiß auch, baß alle biefe Rebenben gleich find ben Rnaben, eingesperrt in bunkler Rammer, welche ihre Stimme laut erheben, um sich bas Grauen zu verre-Eine Stunde, eine einzige nur, wo der Tob sichtlich klar feine Sand nach foldem klugen Rebner ausftredt, und alle bie klugen Reben, alle bie Ausflüchte, alle bie Zäuschungen bes eignen Gewiffens flattern in bie Lufte auseinander; Gine folche Stunde nur, und man glaubt's, was jenes Wort ber Schrift besagt und was bas eigne Berg bejaht; man glaubts bann, bag im Sterben alle bie Sullen hinwegfallen, mit welchen ein Menfch, so lange er im Leibe wallt, sein inwendiges Wefen verbeden, bemanteln, verheucheln fann; man glaubt's bann, baß man in der Stunde klar und baar und unverhüllt hervortritt, so wie man während ber Erdenfrist geworben ift; man glaubt's bann, baß man fo bort ankommt, wie man hier weggeht, und daß dann die Stunde entscheibet, wie man weiter gehen wird, ob die sieghafte Straße zum ewigen Leben, oder abwärts den dunklen Weg zum ewigen Tode; man glaubt's — und graut vor dem Tode.

Und gegen dies Grauen hilft nicht unser erstes Wort: laß das! Was der Tod raubt, kann man lassen; aber nicht kann man lassen, was er bringt, denn er läst uns nicht. Hier gilt das umgekehrte Wort: such' das! Wenn's wahr ist, daß der Tod die Urtheilsstunde ist, wenn kein Umhinkommen um diese Stunde des Gerichtes ist, such' benn das Gericht; such' was in jener Stunde gilt; komm' nicht leer, komm' an Werken groß, komm' an Früchten reich, komm' am Gewissen rein vor den Richter der Todeten; so komm', — wenn Du kannst!

Aber Du kannst's nicht! Richts kannst Du von Allem, was ich gefordert; und darum nur, damit Du erkennen solltest, Du könntest's nicht, habe ich's Dir abgefordert. Ober meinst Du doch noch, daß Du's könntest? Kannst Du Dein Herz los von den tausend Banden reisen, welche die Erde in Leid und Lust und Last um Deine Seele schlingt? Kannst Du alle die unnüßen Worte, die Dein Mund geredet, alle die wirren Sedanken, die Dein Herz gedacht — und sie alle sind doch Zeugen Deines Unrechts, und sie alle sallen doch in die Schale des Gerichts — kannst Du sie abskreisen wie ein Gewand? Dder kannst Du etwa, wenn Du willst, Dich nur so anthun mit jeglicher Zugend, mit jeglichem Lob, das Gott lobt? Daß Du's nicht kaunst, der Beweis liegt nahe genug; könntest Du's, Du hättest kein Grauen vor dem Tode.

Aber was man nicht kann, bas kann man lernen; und was man nicht hat, bas kann man erwerben, burch Gottes Hulb. Darum:

## III.

Lerne bas, mas Dich folch Laffen, mas Dich folch Suchen lehren kann; mas Dich Tobesmuth lehren kann, Terne bas!

Ber zieht die Herzen von der Erde? wer wäscht die Flecken von der Seele? wer zieht den Menschen an mit Kleidern des Heils? wer giebt den Muth im Leben und im Sterben? Es giebt nur Einen Ramen, von dem gesschrieben steht: "Er richtet die Herzen zu der Liebe Gottes", Einen nur, auf den das Wort deutet: "es ist nichts Verdammliches an denen, so in Christo Issu sind", Einen nur, der's verheißen und geloben konnte: "wer an mich glaubet, der wird leben, ob er gleich stürbe". So predigen der Tod und der Fürst des Lebens, das lebendige Wort des Heilands und die blasse Lippe des Tobes, Beide das Eine Wort: "Selig sind nur die Todeten, die in dem Herrn sterben".

Aber freilich ist's hier nicht mit dem Glauben gethan, der nichts für sich aufzuweisen hat, als daß er getauft ist, und seitdem nichts als ein leichtes, leeres, gedankenloses, tändelhaftes Leben daher gelebt hat. Der Glaube, der Sterbensfreudigkeit und Muth zum Tode schenken soll, muß des Herzens allerhöchstes Sut geworden sein, daß es alle irdische Liebe wie ein unnühes Spielzeug hinzuwersen lernte; der muß ein sieghaftes Kingen gewesen sein, das sich von seinen Sünden sleißig wusch; der muß auch mit Geduld in guten Werken nach dem ewigen Leben getrachtet haben. Und nur vor solchem Glauben — aber auch wieder vor solchem Glauben — o wie liegt vor dem die Stunde des Todes so milbe, so klar, so eben! Da ist jene Furcht nicht, daß die leere,

irdische Seele im Tode mochte wie ein Schatten zerflattern. Denn wer in Chrifto ift, ber weiß, mas bie ungläubige Welt wohl gehört hat und ahnt, aber hat keine Gewißheit dafür: bag er leben und erhalten bleibt, ob er gleich ftirbt am Leib. Dem Leben Chrifti, bas er in feinem Bergen tragt, fühlt er's an, bag es ein Same ber Ewigkeit ift, welcher in ihm bleiben, und in ihm machfen, und ihn felber unverweslich machen foll in's ewige Leben. Auch ift's ihm fo entsetlich nicht, wenn ihm die Sonne der Erde jum letten Male untergeht. Bohl mag auch ber Chrift eine Thrane im Auge gerbruden, wenn er ben Seinen Die Sand jum letten Abschied druckt; wohl mag auch er noch einmal auf Gottes fcone Erbe gurudichauen, als fabe er's gern noch ein Beilchen machsen, mas er hier gefaet hat. Birb's Ginem boch, erft wenn man Chriftenfrieden und Chriften= ernft gefunden hat, dann erft recht heimisch und recht ftill und recht felig in biefer Belt. Aber alle biefe Dinge find ihm boch zu lange ichon zu Gutern zweiten Ranges berabgefunken; fein Berg und feine Liebe haben boch zu lange ichon ba bruben gewohnt, um nicht bie Schate ber Erbe frohlich mit ben himmlischen Schapen zu tauschen. Und barum fürchtet er auch bas Benfeits nicht mehr. Ift's ihm boch kein bunkles, unbekanntes Land! Einen wenigstens tennt er ba, ben Ginen, bem fein Berg hier schon gehört hat und ber hier schon sein liebster, befter Freund gemefen ift; und auch bas weiß er, mas ba sein Leben und seine Arbeit sein wird! D wie viel taufend Fragen, fie klärlich auszudenken, wie viel taufend Rleden, fie noch von feiner Seele völlig abzumaschen, wie viel taufend heilige Berte, fie erft feinem Geifte anzubilben, hat er für jene Belt sich noch sparen muffen - eine Arbeit reich und lang genug, um eine Ewigkeit

au füllen! Und wie wird biefe Arbeit rührig, ficher gum Biele bringen, wenn ber, ben er hier nur im Wort und Beichen geschaut, und der boch so schon ber Belfer feiner Dhnmacht gewesen, nun vor ihn tritt von Angesicht zu Angeficht, und lehrt ihn, und weift ihn, und rath ihm Auge in Auge! Und wieder, wenn er so geworden ift, und wenn er noch täglich weiter fo wird, wie barf er ba ben Zag bes herrn, ben Zag bes Gerichtes mit fefter Buversicht erwarten? Sat er boch, wenn er auch bie Laft feines alten Lebens, noch einen Reft ber Gunden und ber Schulben in die große, fchwere Stunde hinüberfchleppen muß, einen Berrn, ber für ihn bittet immerbar! hat er boch einen Geift, der ihn vertritt mit unaussprechlichem Seufzen! hat er bod neben allen ben bofen Rächten auch die Macht in sich, welche bie Pforten ber Solle sprengt und Gottes Recht in Gnade zuversichtlich manbelt. Und fo wird's benn da ein Ernft und eine Bahrheit, was im Munde ber Belt nur eine Täuschung und felbftberückenbe Luge war: ba ift ber Sob wirklich ein Schlaf, benn bie "burch Befum entschlafen", werben erwachen, und die Sonne ber Gerechtigkeit leuchtet ihrem neuen, schöneren Morgen; ba ift die Leiche wirklich eine Braut, und Ihr thut Recht, fie mit Rrangen und Banbern ju fchmuden, benn bie entfeffelte Seele fliegt ihrem Brautigam entgegen; ba ift bas Jenseits wirklich ein Land ber Wonne, benn es ift bie Statte, Die Chriftus ben Seinen bereitet.

Dich meine: wenn's auch nur um die bose Tobesstunde wäre, die doch auf unfer Aller Bege liegt, wenn's auch nur darum wäre, weil's allein die Träume und Bunsche wahr und gewiß macht, welche ein Menschenherz sich von dem Jenseits bildet, es ist doch ein großes Ding um ein bischen Christenthum und wohl der Mühe werth, es am Wege auszuheben. Und ich rathe Euch: hört wenigstens, wenn auch nur, um Tobesmuth zu lernen, wenn auch nur, um die schwere Sterbestunde Euch leichter zu machen, wenn auch alle anderen Mahnungen, welche sonst das Leben reichlich hat, an Eurem Ohr verschallten, hört wenigstens auf den Ruf: "Glaubet an den Herrn, Euren Heiland, so werdet Ihr sicher sein"! Amen.

# VIII.

(Gehalten am 2ten Sonntage nach Epiphanias, 1844.)

Deffne uns die Augen, lieber Gott, daß wir sehen die Wunder an Deinem Geseth! Amen.

Bater Unfer u. f. w.

### Tert:

Röm. 12, 7—16: "Sat Jemand Beiffagung, fo fei fie dem Glauben ähnlich. Hat Jemand ein Amt, fo marte er des Amts. Lehret Jemand, fo warte er der Lehre. Ermahnet Jemand, fo marte er des Ermahnens. Giebt Semand, fo gebe er einfältiglich. Regieret Jemand, fo fei er forgfältig. Uebet Jemand Barmherzigkeit, fo thue er es mit Luft. Die Liebe fei nicht falich. Saffet bas Arge, hanget bem Guten an. Die bruderliche Liebe unter ein= ander fei herglich. Giner tomme bem Andern mit Ehrerbietung zuvor. Seib nicht trage, mas ihr thun follt. Seid brunftig im Beift. Schicket euch in Die Zeit. Seid fröhlich in Soffnung, geduldig in Trübfal, haltet an am Gebet. Rehmet euch ber Beiligen Nothdurft an. Berberget gerne. Segnet, Die euch verfolgen; fegnet und fluchet nicht. Freuet euch mit den Frohlichen, und weinet mit den Beinenden. Sabt einerlei Ginn unter einander. Trachtet nicht nach hohen Dingen, fondern haltet euch herunter zu den Riedrigen".

Ehe wir näher auf bas gelesene Schriftwort eingehen, muffen wir wohl erst wieder um uns schauen, wo wir benn jest in der Reihe unserer Sonntage stehen.

Digitized by Google

Bir haben ben Heiland als Knaben im Tempel verlassen; ja wir haben schon gehört, wie er am Jordan von Johanne getauft ward, und von da in die Büste, und von der Büste in die Belt hinausging, und sprach: "Die Beit ist erfüllet und das Reich Gottes ist herbeigekommen. Thut Buße, und glaubet an das Evangelium". So sind wir also über die Tage hinaus, da der Herr wuchs; und wir haben ihn jeht anzuschauen als den Propheten, der von Alters her geweissagt war, daß er kommen sollte, als der Lehrer von Gott gesandt, daß er die Wahrheit zeugen sollte, als das wahrhaftige Licht, das alle Menschen erseuchtet, welche in diese Welt kommen.

Ein Prophet aber mußte fich erweifen burch Beichen und burch das Wort ber Lehre. Daher wenn Du Dir bie Texte fur bie tommenden Sonntage bis bin zu bem vorlesten Sonntag por ben Faften anfiehft, finbest Du entweber ein Beichen ober ein lehrhaftes Gleichniswort bes herrn, burch welche er fich Dir auch zeigen und beweisen will als Deinen Propheten, als Dein Licht und Deinen Lehrer. Und wenn Du bann noch naher in ben Inhalt diefer Texte hineinsiehft, kannft Du's auch balb berausfinden, mas ber Berr Dir in biefen feinen Prophetentagen als Dein Prophet zeigen und lehren will. Bon Alters ber hat der heutige Zag zu feinem Evangelium jenes erfte Beichen gehabt, bas ber Berr gleich nach feiner Zaufe that, jene Geschichte nämlich, ba ber herr auf ber hochzeit zu Canaa aus ichlechtem Baffer eblen Bein machte. Bir aber felber find biefe Gefäße, bestimmt zur Reinigung, welche jest mit schlechtem Befen gefüllt find, aber ber Berr tann bas fchlechte Befen in und in einen guten und eblen Geift manbeln. foll bies erfte Beichen uns zeigen. Und wenn Du bie weiteren Texte ber kunftigen Sonntage baran knupfft, fo

führen Dir bie nur weiter aus, mas biefes erfte Dir im Beichen andeutet. Buerft weisen fie uns bin auf bie Bunden und Schaden unferer Geele, daß wir unfer ichledtes Befen erkennen; bann zeigen fie uns ben Beren als ben Argt, der uns von unferm Aussat reinigt, ber fich nicht schämt unter unser Dach zu geben, bamit er ben Erguten Anecht beile, ber unfere Seele ift, und ber auch bem bofen Sturm in une Stille gebietet, wie er's en ben Wellen bes Meeres that; enblich aber zeigen fie uns, wenn wir aus unserer Rrantheit ju feiner Beilung tommen wollen, wie wir ba auf unsere Seele feines Wortes Samen faen, uns in feinen Beinberg miethen laffen, und feinen Samen auch in unferen Bergen murgeln laffen muffen. So beutet uns ber herr in feinen Beichen und in feinen Worten unfere Roth, und feine Bulfe, und ben Beg bes Beile; Er faßt uns als unfer Prophet bie gange Lehre bes Beils in wenige turge Borte gufammen, und führt fie an uns in einigen furzen Sagen vorüber. Wir aber sollen - und wollen auch, - zu des Deifters Bugen fiten, follen feinen Beichen gufchauen und felnen Worten auborchen, und follen lernen, bamit wir auch jum himmelreich gelehrt werben. Das ift bie Bebeutung biefer Tage; bes herrn Lehrtage zu fein uns unfere Berntage; und barin befteht ber Bufammenhang ihrer Tertworte.

In der Reihe dieser Worte aber ist das erste unser Tert von heute. Das ist das Wort, mit dem
der Herr uns unsere Bunde, unseren Schaden
zeigen will. Denn das Wort ist ein gewaltiges Wort:
Wenn Du's als ein Ganzes fasset, so bricht es den
Stab über unser ganzes Leben; und wenn Du's
nach seinen einzelnen Geboten ansiehst, da offenbart
es unsere einzelne Sünde; wenn wir's als einen

Mackstab an unser vergangenes Leben halten, so beckt es unsere Schuld auf, und wenn wir's uns hinstellen als eine Richtschnur sur unser künftiges Thun, da wird nur unsere Dhnmacht klar. Solch Wort ist dieser Lext; und wir wollen ihn von allen diesen Seiten ansehen.

### I.

Unser Text ift anscheinend ein gang barmlofes Bort: es tabelt nicht, es ftraft nicht, es richtet nicht; es ftellt nur gang einfach Gebot für Gebot bin und Forderung nach Forberung; und sagt Dir nichts weiter, als bas Du nach feinem Worte thun follft. Aber lies num einmal diese Gebote nach ihrer gangen Reihe burch; und es follte mich mahrlich mundern, wenn Dich nicht bas Wort mit seiner Maffe erdrückte, wenn Du nicht ihm gegenüber ausriefft: Das Alles follen wir thun ?! wenn Dir's nicht Dor ihm murbe, wie's und wohl wird, wenn und Semand eine gange Reihe von Auftragen in Ginem Dbem giebt, daß man nämlich nicht weiß, wo man Gedächtniß und Beit, und Rrafte und Möglichkeit hernehmen folle, um foldes Alles zu vollbringen. Und boch spricht bas Wort feine Forderungen gang ernstlich; es ift nicht feine Deinung, bag auch nur ein Tuttel feiner Gilben ungethan bleiben follez ja Du kannst sogar noch mehr fagen: Seber diefer Gabe, wenn Du ihn Dir durchdenkft, ift ein Saupt- und Grundfat, ber noch wieber eine Reibe von Geboten in sich allein trägt; nimm etwa bas Wort: "Schicket Euch in Die Beit", welch' eine Reihe weiterer -Forberungen, ber Gebuld, ber hoffmung, bes Muthes, bes Gottvertrauens, und was sonft noch, liegt nicht in bem Einen kurzen Bort? Der nimm bas andere Gebot: "nehmt Euch ber Beiligen Rothburft an"! welch' manche

Stellung des Herzens, in Liebe, in Mitteid, in Barmherzigkeit, und wieder wie manche That ist mit dem Wort
gefordert? So kannst Du, wenn Du Dir jede Forderung dieses Wortes durchdenkst bis in die einzelnen Forderungen, welche darin liegen, gewiß sagen: Alles, was
in dem Gewissen und in dem Leben des Menschen an Pslichten, an Regeln und Ordnungen des Lebens, an Recht und Gesetzen vorkommt, das läßt sich Alles aus
diesem Wort herauslesen, weil's in ihm beschlossen ist;
und das Alles ist hier ausgesprochen und Dir hingesprochen als eine Forderung, die bis auf den Buchstaben erfüllt werden soll.

Es liegt aber nahe genug, die brudenbe Laft wieber abzuwerfen, welche bas Wort auflegt; und Du magft auch wohl an Dir kennen, wie man's macht. Man lieft fold Wort bes Gefetes Sat für Sat burch; man fagt fich's bei jebem Sat, baß es fich ja gang von felbft verftebe; und bildet fich bann ein, bag wie fich's von felbft verstehe es auch von felbst geschehe. Go bringt ber Menfch fich taufendmal mit bem Bahn zur Ruhe, baß er fich für pflichttreu halt, weil er feine Pflicht tennt; und baß er bem Gefet genügt glaubt, weil er ja teing Stunde läugnet, daß es Recht hat. Und doch ift grabe bas ber Puntt, mo bas Gefet und unferes gangen Lebens halber ftraft; benn bas eben ift ber Schabe unseres Lebens, baß bas Gefet, wie's hier in unferm Text gefchrieben fteht, fich gang von felbft verfteht, und baß es bennoch nirgenbs recht geschieht. Sieh' nur durch die einzelnen Worte unferes Tertes hindurch: Es versteht sich gang von felber, baß ber bes Amts warte, ber eines hat; aber es ftunbe wahrlich gang anders in ber Welt, wenn Jeber getreu bas Seine thate, und wenn nicht Seber vielmehr es an feinem Theil in feinem Amte fehlen ließe. Es verfteht

Digitized by Google

fich auch gang von felber, baf bie Liebe nicht falfich fein foll; aber Du magft in ber Belt bie glatten Borte, bie leeren Borte, die liftigen Borte, die tudifchen Borte, Die lügenden Mienen gahlen, welche an bem Borte fun-Und so versteht sich Aues von selber in dem gangen Gefetesmort; bas ift bes Gefetes Art, bag es bas Unabläugbare, bas ganz Unwibersprechliche und Unbestreitbare ift, welches Riemand ablehnen tann. wenn Du bennoch zugeben mußt, baf tein Wort von biefen allen in ber Belt gehalten wirb, obgleich bie Denfchen, was Recht und Gefet ift, fich in viel taufend Schriften vorhalten; wenn's nicht gehalten wirb, obgleich bie Menfchen Ehre und Lohn auf die Erfüllung des Gefeges und Schmach und Strafe und Rachtheil auf bie Uebertretung bes Gefetes geftellt haben; wenn's nicht gehalten wirb, obgleich teine Uebertretung ihrem Racher entrinnt; und wenn wieder das, bag bas Gefes tros aller diefer riefenhaften trampfhaften Rampfe ber Menfchbeit nicht gehalten wird, nur zu klar beweift, daß bie Menschheit es nun auch nicht mehr halten tann: - bann fprich: fteht bas Wort unferes Tertes in feinem ruhigen Gefeseston, in feiner unwidersprechlichen Bahrheit, mit feiner unläugbaren Forberung nicht ba, wie ein flikschweigenber Richter, wie ein ftummer Untlager, wie ein lautlos, und boch sprechend Beugniß wiber bie Gunben ber Belt?

#### IT.

Aber bas giebt Mancher zu, baß bie Welt im Argen liegt, und boch weiß er nicht, baß er felber mit im Argen liegt. Ja, man kann sagen: wo sogar viel von ber Schlechtigkeit ber Welt bie Rebe ift, ba fehlt meist bie rechte Erkenntniß von ber eignen Schlechtigkeit; und

Digitized by Google

wo fo viel von ben gehiern ber Menfchen gesprochen wird, ba wird meiftens vor ben fremben Splittern ber eigne Balke nicht gesehen. Darum wollen wir uns boch in unferem Terteswort auch nach unferer, ber Ginzelnen, Bunbe umfeben; und wenn ich Dir auch nicht Dein Beng beuten kann, fonbern Du mußt Dein eigner Richter fein, aber ich tann Dir boch zeigen, wie Du's anfangen mußt in diesem Wort Dir Dein eignes Theil zu suchen. Geh' nur die Worte in ihrer Folge burch: Erft fagen fie, baß was man thue, man nicht träge thun folle, und bem entgegen fagen fie, baß man auch nicht falfche Liebe üben, auch wieder nicht zu Biel thun foll; bann fagen fie, daß Du Deine Liebe bem Guten zuwenden follft, und gleich entgegen, daß fie Du fie bem Bofen verfagen follft; weiter rathen fie fich ju schicken in die Beit, aber boch nicht in zeitlicher Trubfal zu verfinten, fonbern bagegen allezeit froblich in ber hoffnung zu bleiben. Go, und wie Du Dir's weiter aus ben Worten felber heraus finben magft, zeigt Dir bas Bort immer zwischen bem Buviel und zwischen bem Zuwenig das rechte Maaß. Denn bas eben ift unfere Dhnmacht, die in unferer Gunde ift, baß jegliches Ding ber Erben und ber Belt uns bas Berg ftehlen und uns nach rechts ober nach links aus unserer Babn herausreißen tann; bas eben ift bie Baltungelofigteit unferes fündigen Bergens, daß wir ewig amischen ber Bergensträgheit und ber Leibenschaft, zwischen blindem Bag und eben so blinder Liebe, zwischen ber Luft der Belt und ber eben so unrechten Traurigkeit biefer Welt hin und her schwanken; und bas eben ift an und bas Thun ber Sunbe, bag wir niemals, in keinen Dingen Daaß halten, fonbern immer um Etwas zu Biel ober um Etwas zu Wenig thun, baf wir nie ben graben Weg geben, sondern allezeit etwas nach rechts gewendt ober gud nach links, das wir Michts ger rechten Stunde thun konnen, fondern immerbar balb zu fpat, bald zu frühe, daß wir nicht schweigen, nicht laffen, nicht ruben, nicht weinen tonnen, wo's hingebort, und auch wieder nicht reben, nicht banbeln, nicht zugreifen konnen, mo's bingebort. Das ist unsver Sunde Art, Und dazum ift's auch bes Gefetes Art, und alles Gefet beftebt wie unfer Text eben barin, daß es uns auf bas Maaß, und auf die Mitte, und auf ben graben Weg hinweise, und und por allem llebermaaß und vor allem Untermaaß vermarne. Darum aber brauchft Du, um Deine eigne wunde Stelle zu finden, nur banach zu fragen, wo Du auch an Dir Dein Buviel, und wo Du Dein Bumenig habeft, wo Du Deine recht eigne Stelle habeft, an welder eben Du aus ben Granzen und aus ben Schranken, bie und von Gott gesett find, auszuschreiten pflegeft. Und um Dir auch das zu erleichtern und um auch bas Bahre ficher zu treffen, nimm nur bas Bort unferes Tertes gur Sand, und lege es querft

### III.

els Maaßstad an Dein vergangenes Leben. Steh' still, steh' betend still vor jedem einzelnen seiner vielen Sähe; und mit dem Wort im Sinne mustre die Thaten Deines Lebens; Deine Worte, Deine ganze Art zu sein mustre durch mit jedem dieser Sähe, wie wohl Dein Leben sich auf dem Grunde solchen Spiegels malt.

Aber freilich, aufrichtig mußt Du sein, und mußt von vorn herein den festen Willen haben, daß Du Dich schauen willst wie Du bist. Du mußt mit Dir selber so streng sein, wie Du's mir je im Urtheil über Andere bist, und mußt den Vorsatz haben, Dir auch das Aleinste nicht zu schenken. Du mußt Dich nie um Deine Män-

gel mit bem Borte troften, baf es unbebeutenb fei unb Rleinigkeit, und ichabe nichts; benn es ichabet Dir, ob's auch tein Menich gefeben, ob's auch Riemanden gefchabigt, ob's auch Dir teine Schmach und teine Strafe und keine Ahnbung eingetragen; boch fcadet's Dir, benn es gieht Dir Deines Bergens Schmud aus und knickt Dir bie Bluthe Deiner Seele. Du barfft auch nicht gurudzucken, wenn Dir bas Wort an bie Bunben Deiner Seele rührt, benn freilich weh thut bas, wie wenn man bie Bunben bes Leibes mit taltem Stahl rührt, thut fo meh, baß Menichen gar gern von ihren Gewiffenberinnerungen zu andern Gedanken eilen, wie Du auch mohl weißt. Bielmehr mußt Du Etwas in Dir haben von ber Luft an ber Bahrheit, welche Bahrheit und nur Bahrheit will, ob fie auch bitter wie ber Sob ware; Du mußt nicht immer gleich von Dir felber weichlich gerührt wetben, sondern mußt es muthig ansehen konnen, wenn alle Deine geträumte Zugend, alle Deine Freude an Dir felber, und all Dein Glaube an Dich felber, wenn Berrlichkeit um herrlichkeit an Dir bahinfallt; Du mußt bas mit einer lächelnben Thrane ansehen konnen, weil Du ja weißt, daß teine Schuld fo groß ift, fie tann vergeben werben; und das tein Fall fo tief ift, es giebt eine Auferstehung, freilich nicht in Dir, fondern in dem Bort vom Kreuz. Du mußt auch nicht glauben es fei genug gethan, wenn man fo Ein Mal fich Rechnung von fich felber ablegt; fondern ich will Dir ein Zeichen geben, wann es genug ift: Benn Du fo Dein Leben mit bem Wort im Sinne durchmufterft, und Du kannft am Schluffe ber Prüfung Dich noch mit bem Gedanken tröften, baß es so gang schlimm noch nicht mit Dir ftebe, baß Du wohl Deine Mangel habeft, aber auch Dein recht Gutes, daß Du boch immer noch viel beffer wärest als mancher

Andere — das foll Dir immer ein ganz gewisses Zeichen sein, daß die schwere, lange Kunst Dein Nichts zu lernen, Dir noch nicht gelang; sondern immer sollst Du das Rechnen von Reuem beginnen, dis Du dem Apostel die fünf Silben nachsprechen kannst: "in mir wohnt nichts Gutes". Dann kennst Du Dich, und weißt, was Du gewesen bist.

### IV.

Aber um bas, was er gewesen ift, pflegt ber Denfch fich zu tröften mit bem mas er werben will. Wenn ber Glaube an unfere Bergangenheit uns zunicht geworben ift, feten wir uns gern auf foldem Grabe nieber, und nehmen's uns vor, bag es hinfort anders, beffer mit uns werben folle; und wieder reben wir und ein, daß Gebacht auch ichon Bollbracht mare, und vergeffen über folch geträumten guten Entschluffen, bag biefe Entschluffe nicht wahr werben, daß unfere Bukunft nicht anders als unfere Bergangenheit werben, bag wir's eben nicht beffer mit uns machen konnen, wenn nicht die Gnabe Sefu Chrifti uns unter bie Arme greift, und wenn wir nicht nach biefer Gnabe greifen. Darum, bag Du Dir auch biefen Traum zerftoreft, ftell bas Wort unferes Textes weiter por Dich bin als eine Richtschnur fur Dein tunftiges Thun und Leben; nimm's Dir an als bie Regel, nach welcher Dein Berg empfinden und Dein Gang fich richten foll; und vergiß auch hier nicht, baß es gehalten, ausgeführt, vollbracht sein will bis auf die Silbe und bas Wort.

Ich weiß wohl, daß ein vermessenes Wesen in dem Menschen wohnt, welches sich all' und jedem Ding genugsam glaubt; ich weiß auch, daß wir eine falsche Scham im Herzen tragen, welche nicht gern das Wort: "ich kann

Digitized by Google

nicht", ausspricht; ich weiß fogar von dem Chriftenmenfchen, ber fein Richtkönnen gelernt und bie Sulfe bes Berrn gefunden hat, daß felbft ber leicht glaubt, nun tonne er's Mues und fei nun hinaus über alle Süget und Berge. Aber ich weiß auch: wenn Du nur bies Eine Bort lefen willft an ber Boche Anfang, ober nur an Eines Tages Morgen, und willft's in Dein Berg ichreiben, und willft Deinen Ginn barauf geben, bag Du's boch in jedem Falle in aller Strenge und im ganzen Umfang nur bie Paar Stunden halten wolleft - Du murbest in Einer Boche ja in Ginem Tage bas lernen, baß Du's niemals, in teiner Stunde und in teinem Dinge halten kannft. Das Wort wurde auch an Dir ein Schwerdt burch Deine Seele, ein Schnitt burch Deine Bunbe und ein Offenbarer Deines Schabens werben; und Du murbeft fernen, bag bie Belt, und Du mit ihr im Argen liegft und fo tief, baf Du Dit felber nicht helfen tannft.

Das aber mußt Du lernen, wenn Du's noch nicht weißt, und wenn Du achtzig Jahr alt wärest. Das ist das erste Lehrstück, das erste Kapitel, welches der Herr in diesen seinen Lehrtagen und Deinen Lerntagen für Dich hat; und ich kann Dir auch noch kein weiteres sagen, sondern muß Dich bloß mit diesem entlassen, damit Du es lernst oder wieder erinnerst in dieser Woche. Wohl hat der Prophet, der auch Dein Licht sein möchte, noch andere Lehrstücke und noch bessere, als dies schmetternde Wort, in dem Schatz seiner Wahrheit; er hat auch das Wort von der Bergebung, welche in seiner Gnade ist.

Aber bies Wort der Gnaden kann nur Der verstehen, welcher erst das Wort von seiner Schuld verstand; man kann nicht eher das zweite Kapitel lernen, bevor man nicht das erste begriff; und es ift ein sicherer kla-

Digitized by Google

rer Fortschritt wie in aller Schule, so noch viel mehr in ber Schule bes ewigen Propheten. Darum wolle uns ber Gott, ber ja die Herzen der Menschen wie Basser-bäche lenkt — ehe wir das nächste Mal von der Heislung reden, die bei dem Herrn ist, wolle Gott uns durch diese Woche helsen, daß wir doch nicht thun wie jener Mann, der sein leiblich Angesicht im Spiegel beschaute, und ging von dannen, und vergaß wie er gestaltet war; sondern Er wolle uns mit seinem Geist regieren, daß wir in rechter Reue und tieser Buße zu einer lebendigen Hossnung erwachen und erwarmen zu einem sehnenden Glauben in seinen Einigen Sohn und unsern Herrn!

# IX.

(Gehalten am 3ten Sonntage nach Epiphanias, 1844.)

Du bist ber Herr, unser Arzt. Heile Du und, Herr, so werben wir heil; hilf Du und, so ist und geholfen; benn Du bist unser Ruhm! Amen. Bater Unser u. f. w.

# Tert:

Matth. 8, 1—13: "Da er aber vom Berge herab ging, folgte ihm viel Bolks nath. Und siehe, ein Ausfähiger tam und betete ihn an, und fprach: herr, fo bu willft, kannst bu mich wohl reinigen. Und Jesus streckte feine Sand aus, ruhrte ihn an und fprach: 3ch will es thun, fei gereinigt. Und alfobald ward er von feinem Ausfat rein. Und Jesus sprach zu ihm: Siehe zu, sage es Riemand; fondern gehe bin, und zeige bich dem Priefter, und opfere die Gabe, die Dofes befohlen hat, zu einem Beugniß über sie. Da aber Sesus einging zu Kapernaum, trat ein Sauptmann zu ihm, ber bat ihn, und fprach: Herr, mein Knecht liegt zu Hause, und ist gichtbruchig, und hat große Qual. Jefus fprach zu ihm: ich will kommen und ihn gefund machen. Der Sauptmann antwortete und fprach: Berr, ich bin nicht werth, daß bu unter mein Dach geheft; fondern fprich nur ein Bort, fo wird mein Knecht gefund. Denn ich bin ein Menfch, bagu ber Dbrigkeit unterthan, und habe unter mir Rriegeknechte; noch wenn ich fage zu Ginem: Gehe bin, fo geht er; und jum Anderen: Romm' ber, fo fommt er; und zu meinem Knechte: Thue das, so thut er's. Da das Jesus hörte, verwunderte er sich, und sprach zu benen, die ihm nachfolgten: Bahrlich, ich fage euch, folden Glauben habe

ich in Israel nicht gefunden. Aber ich fage euch: Biele werden kommen vom Morgen und vom Abend, und mit Abraham und Isaak und Sacob im Himmelreich sitzen. Aber die Kinder bes Reichs werden ausgestoßen in die außerste Finsterniß hinaus, da wird sein Heulen und Jähneklappen. Und Jesus sprach zu dem Hauptmann: Gehe hin, dir geschehe, wie du geglaubt haft. Und sein Knecht ward gesund zu derselben Stunde".

"Da aber ber Beiland vom Berge herabging, folgte ihm viel Bolks nach". Auf bem Berge hatte er ihnen bie Bergrebe gehalten; die Rede mar nur eine Ausführung bes Bortes gewesen: "Bis baf himmel und Erbe gergehe, wird nicht zergeben ber kleinfte Buchftabe, noch Ein Tüttel vom Gefet, bis bag es Alles geschehe." Dit bem Wort hatte er predigend gewaltig und nicht wie bie Schriftgelehrten, fondern als ber "rechte Prophet", an ihr Gewiffen gefchlagen und ihre Bunden getroffen. Und als er nun herabging von bem Berge, und als nun bie Rranten ihn antraten; ba hat er ihnen geholfen, Al-Ien zum Beichen, daß er nicht gekommen fei um zu richten, sondern zu suchen und felig zu machen, bas verloren ift, und allen Schwachen ein ftarter Belfer und allen Kranken ein ewiger Arzt zu fein. Das ift bie Lehre unseres Tertes, und ift bas zweite Lehrstück, welches ber Prophet von Nazareth heute für Dich hat.

Haft Du Luft, bies Lehrstück zu lernen? "Die Gefunden bedürfen des Arztes nicht". Bist Du hieher gekommen krank und schwach, daß Du Dein wundes Herz und Deine sieche Seele hieher tragest und sie hinhaltest dem Arzt der Seelen? Sein Wort des Gesetzes hat der Herr uns auch in der letzten Stunde gegeben, so gut wie damals Denen am Fuße des Berges; Er hat uns auch unser Gewissen mit dem Stade Seines Mundes geschlagen; Er hat uns auch auf unseres Lebens Schaben

gewiesen, gleich wie Jene. Haft Du für sein richtenbes Wort ein Dhr gehabt? hast Du, wie wir's uns neulich vorgenommen, dies erste Lehrstück von Deiner Schulb in dem Raume dieser Woche gelernt? hast's Du begriffen, an Dir selbst des Apostels Wort begriffen: "in mir wohnt nichts Gutes"? Dder ist's wieder Alles, dies Mal auch wie wohl schon hundert Mal, an Deinem innern Ohr verrauscht?

Leicht läßt der Mensch das Wort an sich verktingen; und leicht glaubt der Mensch, daß er Alles, auch das Höchste selber könne, weil er ja noch Etwas kann. D ja, Du kannst Brod verdienen und Brod essen; Du kannst Häuser bauen, Aecker pflügen, Garben dreschen, handeln und wandeln; Du kannst auch lernen, erforschen, erfassen Alles, was zwischen den Sternen und der Erde ist; Du kannst Dich auch freuen an Hab' und Gut, an haus und Hof und Weib und Kind; ja und in dem Allen kannst Du Dich so halten, daß kein Mensch Dich verklagen, daß kein Gericht der Erde Dich bestrasen, daß die ganze Welt Dir das Lob eines ehrlichen und rechtschaffenen Menschen geben muß. Das kannst Du Alles, wie Du's denn auch sollt.

Aber wahrlich, Du müßtest eine allzugenägsame Seele haben, wenn Du Dich darin zur Ruhe geben könntest; und Du müßtest ein allzusattes Herz haben, wenn's nicht noch darüber hinaus einen andern Hunger spürte. Das Alles ist doch nur von Erde, und bleibt an der Erde, und zieht Dich zur Erde; das Alles macht doch keinen Menschen Gottes aus Dir. Es ist aber etwas in der Seele, und auch in Deiner Seele, was nimmer von den Gütern der Erde erfüllt wird, was nach Gottes Werken, nach Gottes Nähe, nach Gottes Liebe hungert und dürstet; es ist Etwas in Dir, was eines

ewigen Rebens, einer ewigen Herrlichkeit und einer emit gen Seligkeit begehrt; et ift Etwas in Dir, mas in ber Welt niemals ruhig wird, weil's nicht von ber Belt ift. es ift in Dir ein Funte aus Gott, der immerbar in feis nen Urfprung gurudverlangt und nur von Bottes eignem Leben leben will. Und wenn Du bies Etwas in Dir verstanden haft, wenn Du Giner ber Gott fuchenden Menschen bift, die nach ber Heimath pilgern, die nach oben fchauen, bie auf bas Benfeits hoffen; bann wird bas Gefebesmort von neulich burch Deine Seele gebrungen fein, ein Schwert, wird Dir gekundet haben, bag Du nicht bift, was Du souft, und bag Du nicht kannst, was Du felbit willft, wird Dir bewiefen haben, daß Du woll bem Kranken in unferm Tert gleich bift, nemlich an ber Seele bebedt mit Mangeln und Schaben, welche nicht burch Dich weggenommen und ungefchehen werden konnen, und daß Deine Seele wohl ein Knecht und gebunbenen Befens ift, liegt fcmachtenb im Sause ber Belt und ber Erbe, und ift gebrochen an Gliebern und Alugeln, baß sie nicht empor zum Ewigen tann, und hat boch best große Qual. Und wenn Du von der Qual Etwas fühlft, ba tomm mit: ber Berr fteigt von bem Berge feiner Sobeit herab, auf welchem er und bas Gefet gepredigt; er fteigt auch zu uns herab und zu bienen, uns zu beilen, uns zu belfen.

Der Herr unser Arzt, auf das Wort wollen wir ihm entgegengehen, und wolten seiner heilenden hülfe trauen; denn Er kann's, und Er will's, und Er wird's sein. Das Alles zeigt Dir unser Text im Beichen.

I.

Gewiß kann's der Herr, kann uns heilen und ge-

fund machen an Herz und Seele, an Wollen und Denten, an Worten und Werken, und Er kann's mit bem Worte Seines Mundes und mit dem Werke Seiner Hand; und Er kann's alsbald und zu derfelbigen Stunde. Das foll Dir zuerst feststehen wie ein Fels, und gewiß wie die Wahrheit sein.

Der herr kann's - weil er felber gefund ift. Rannst Du nicht auch bie Schmerzen, welche Du felber in Dir trägft, in ber Bruft bes Anbern wecken? fannft Du nicht Deine Bunfche, Deine Freuden, Dein Begebren auch in dem Bergen bes Andern entzünden? was Du in Dir haft und innerlich bift, Deine Beisheit, Deine Gefinnung, auch Dein bofes Befen tannft Du übertragen, verpflanzen auch in bie frembe Seele. Das tannft Du, ber Du boch ein tleiner, enger, armer Beift bift. Run aber fieh' Dir ben herrn an, und ftell' Ihn Dir entgegen: wie Er allenthalben bas gefunde Gegenbild Deiner Rrankheit ift, wie Er die Bahrheit, ber Friede und bas Leben ift, bas emige und ganze gegen Dein irrfäliges, todtes und zerriffenes Leben, wie Er allenthalben Das ift, was Du nicht bift, und Das hat, mas Dir mangelt, benn Er hat und ift bie Fulle Gottes fo ohne Maaß, daß ein Funte feines Beiftes Dich überschwenglich reich machen kann. Sat Er's aber, fo tann Er es und auch geben; und was Er ift, bas tann Er uns auch werben. Der Kranke in unferm Texte hat recht vertraut, wenn er sprach: "Herr, so du willst, kannst bu mich wohl reinigen"; und Du follst fröhlich wie er vertrauen. Welcher Art auch Deine Krankheit sei - benn in taufend Formen erscheint bei Dem und bei Diesem bie Eine Rrankheit, an welcher bie Mensch= heit leibet, und Jedem Schlug fie eine verschiedene Bunde - aber wo immer Du Deine Bunde, Deine Leere, Dei-

nen Mangel, Deine Armuth habest, Er wird Dir Trost schenken wie der Wittwe von Nain, oder Er wird Dir Glauben geben wie dem Thomas, oder Er wird Dich zur Demuth führen wie den Petrus, oder Er wird Dich der Schuld befreien wie die Magdalena; und was Du bei ihm suchst, das wirst Du sinden, denn ewig unerschöpflich, weil göttlich, ist der Schatz seiner Enaden und Gaben. Trau's ihm nur zu, daß er's kann.

Und er kann's mit bem Worte Seines Munbes unb mit bem Binte Seiner Sand. Denn über bem Ginen Rranten "ftrectte er Seine Sand aus und rührte ihn an"; und über bem Andern fprach er "nur Gin Bort", und alsbald wurden Beibe gefund. Theilft Du nicht auch, was Du in Dir haft, bem Andern mit burch bas Mittel bes Wortes, und sprichft ihm Dein Biffen, Dein Bollen, Dein Leben, und fagit's ihm und zeigft's ihm und wirkft's ihm in fein Berg binein? So find bem herrn auch Sein Bort und Seine Berte bie Trager Seines Geiftes; und wo Sein Bort ift und ein Bert Seiner Sand, ba ift Er felber mit ber Fulle Seiner Mächte. Auch hat ber Hauptmann in unserem Text Recht: alle bie Mächte ber Beilung, welche ber herr in fich befitt, Seine Bahrheit, Seine Reinheit, Sein Friede, Sein göttlich Leben, find feine Knechte und Diener; wohin Er fie fpricht, dabin muffen fie geben, und was Er fie beißt, baß muffen fie thun; und Er fpricht fie, und ruft fie, und reicht und wirkt fie in Dein Berg binein. Aber barum follft Du auch, wo immer ber herr Dir Sein Bort an Dein Dhr fenbet, ober zeigt Dir eines ber Berte, welche Seinen Ramen tragen, es nie vorüber geben und von Dir abfallen laffen; denn Du läffest in ihnen ben herrn felber vorüber; fondern Du follft wiffen, bag er Dir Seinen Geift in jedem feiner Borte fendet und Seine

hand nach Dir in jedem seiner Werke ausstreckt; und Du souft Dein Herz diesem Geist öffnen und Seine Hand fassen; ja wo immer Deine Seele nach der Heilung ihres Schadens jammert, da soust Du nach Seinem Worte greisen, denn das ist das Mittel des Herrn, des Arztes, durch welches er's kann und thut.

Und ob die Krankheit Deiner Seele zum Lobe ware - und bas ift jeben Falls - ob's vor Deinen Augen verborgen mare, wie noch heilung an Dir fei; ob Deine Seele verfchmachtet, vermuftet, vertrodnet ware - fo Du nur bas thuft, wirft Du genesen "alsbalb und gu berfelbigen Stunde". Der Berr wird Seine Sand auf Dein haupt legen, lossprechend; und wird Seinen Beift in Deinen Geift geben; und zur Stunde wirft Du's merten, fühlen, wiffen, daß Du gefund am Berzen geworben bist. Wie Dir's wohl in ber Krankheit Deines Leibes fein tann, bag Du gur Stunde weißt, wann bie Rrantheit sich zur Heilung wenbet; wie Du bas bem freieren Schlage bes Herzens und ber neuen in Dich kommenden Lebensluft anspürft; und weißt es ganz gewiß, ob auch Dein Gebein noch fcmerzhaft erzittert und noch gang kraftlos ift, bag Du vielleicht noch Wochen auf ben Gebrauch Deiner Glieber warten mußt: so wirft Du's in Dir miffen, bag Du aus bem Tobe ber Seele geriffen bift, fo wie bes herrn Bort Dein Berg getroffen. so wie Du Sein Wirken an Deiner Seele gespürt, so wie Sein Geift an Deinen Geift gerührt, fo wie fie von Seinem Lebensbrod gefchmedt hat; gleich zur Stelle wirft Du's in Dir merken. Und ob noch alle Deine Mangel an Dir haften, und ob Du auch noch Sabre lang warten mußteft, bis Deiner Seele bie Glieber erftartten und Dir neue Flügel wüchsen; boch wirft Du's gleich jur Stunde merten, daß Deine Krankheit fich jum Befferen

gewendet hat, daß in Dir der Keim eines neuen und gefunden Menschen geworden ist, daß ein neues Lebensblut Dir durch Herz und Aldern rollt. Und dann wirst Du auch die Augen dankbar, emig lobend aufschlagen zu dem Herrn, dem Arzt, der Dich geheilt, und wirst bekennen, daß Er's kann.

#### II.

Und Er will's auch! Zu dem Aussätzigen hat Er gesagt: "ich will es thun, sei gereinigt"; und zu dem Hauptmann hat Er gesagt: "ich will kommen, und ihn gesund machen". Das sollst Du auch glauben; eben so fest und eben so gewiß als daß Er's kann, sollst Du das glauben, daß Er's will.

Es ist dies Wort des Herrn: "ich will's thun", ein ganz unscheindares Wort, dessen reichen Segen, dessen starke Kraft, dessen großen Trost wenig Menschen kennen. Wer nie einmal unter seiner Sünden Last zusammensank, wem nie einmal sein Horz krank vom ewigen Heimweh ward, wer in das Weltliche verworren und auf die Erde nur gerichtet noch immer meint, daß er Alles selber thun könne, der kann sich freilich wenig denken, und noch weniger freuen bei dem Wort des Herrn: "ich wills thun".

Aber es kann auch anders mit Dir werden. Sei einmal an das Krankenbett gebunden, bis Deine Geduld erlischt, sei einmal erdrückt von der Last des Elends, bis Deine Schultern brechen, sei einmel zerrieden von dem Aerger, den Dein Feind Dir schafft, bis Dir Fassung mangelt; so komm nur erst — und man kann das in viel tausend Weisen — komm nur erst mit Dir selbst und Deiner Krast zu Ende, daß Du rathlos und hülslos um des herrn hülfe betest. Und mit der Stunde, da

nun ber herr auf Dein Bebet Dir tommt, wird's anbers, umgekehrt mit Dir werben. Lag nur erft Einen Funten von Seinem Geift in Deiner Seele gunben, nur Einen Strahl erft von Seinem Licht lag in bas Saus Deines Bergens hineinleuchten, so wirft Du Dich Schauen, wie Du Dich nie gekannt haft, wirft schauen, wie bas Baus Deiner Seele fo voller Buftes, voller Mangel, voller finftrer, bunkler Binkel, wie's fo leer und obe und Dann wird Dich große Sorge und mufte barin ift. bange Noth ergreifen nicht blos um bas Elend Deiner Seele, fondern barum auch, ob ber Berr ber Berrlichkeit auch in Dein armes Berg eintehren, ob Sein reiner Geift auch in Deinem unreinen Beifte wohnen, ob Seine beilige Sand sich auch von Deiner schulbigen Sand faffen laffen werde; und Du wirft bann mit bem Sauptmann "Berr ich bin nicht werth, daß du unter mein Dach geheft". Da benn, wenn so Deine Gunden über Dein Haupt gehen, wenn Du an Dir verzweifelft und zweifelst auch an Ihm, sollst Du zu Deinem Trost, zu Deiner Stärkung - benn bann wirft Du's verfteben schauen auf das Wort bes herrn: "ich will's thun"!

Denn ber Herr spricht: "ich will's thun"! Und nichts hat er bavon gesprochen, daß Du mußtest mit Verdiensten geschmückt sein ober angezogen mit dem Rock der Gerechtigkeit, wenn Er's thun solle. Die hast Du nicht; und wenn's deren bedürfte, könnte Er's Keinem thun. Auch ist Er der Kranken Arzt, nicht der Gesunden; und hat Seinen Tisch grade den Blinden und den Vettlern, nicht den Satten und Stolzen gedeckt. Sondern einsach, ohne Bedingung hat Er gesagt: "ich will's thun"; so wird Er's auch thun. Db Du auch im Bettlerkleide zu Ihm kommst, Er wird Dich nicht hinausstoffen; ob auch Deine Schuld Bergehoch geschwollen ware,

Er wird die Berge versetzen mit dem Hauche Seines Geikes; ob auch Deine Sünde blutroth wäre, so wird Er
sie schneeweiß waschen; ob auch Deine Kraft vertrocknet
wäre wie ein Scherben, so wird er in Dir Schwachem
mächtig sein; ob auch Dein Herz dürr, kakt, hart wie
ein Fels geworden wäre in der verhärtenden Welt; Er
wird den Fels mit dem Stade seines Wortes schlagen
und ihn öffnen, daß Ströme des lebendigen Wassers von
ihm sließen. Denn Er hat gesagt: "ich will's thun".
Damit hat Er gesagt, daß Er das ewige Erdarmen, daß
Er die unbedingte, die maßlose, die unermeßlich reiche Gnade, daß Er die grundlose Barmherzigkeit ist über
Dir und über sedem Menschenkind; und Du sollst mit
ganzem sesten Glauben trauen dem Wort: daß Er "will
kommen und Dich gesund machen".

Und weil Er's benn, will, und weil Er's benn tann, barum laß Dein Herz frohlich sein und hoffe gewiß, bas

### TIT.

Er's auch wird, baß Er auch Dich gefund machen wird, wie Er's an ben Kranken in unserem Text gethan hat.

Freilich ist noch nicht Alles gethan mit des Herrn Erbarmung, sondern uns ist auch noch unser Theil zu thun behalten. Unser eigner Tert ist Zeuge, daß nicht Alle, sondern nur Viele kommen werden, um im Himmelreich zu sitzen; und Andere werden hinausgestoßen werden in die äußerste Finskerniß, obgleich der Herr Allen kommen, als der Arzt kommen will. Aber es lausen nicht Alle Seinen Weg; und wer nicht ist, der wird nicht satt, und wer nicht trinkt, der bleibt durstig. So auch wer sich nicht erlösen läßt, der wird nicht erlöst; sondern bleibt unter Sünden und Schulden. Das ist einfach die Ratur der Sache. Darum werden wir freilich auch nach

bem Wege fragen muffen, ben wir zu laufen haben; und werben in kommender Stunde auch bem britten Lehrstück bes Propheten horchen muffen.

Doch magft Du in guter Buverficht fein, benn ben Weg lehrt berfelbe herr und auch. In unserem Texte felbst fagt Er ja: "08 gefchehe bir, wie bu geglaubt haft". Much haben wir eben felber ertannt, bag ber herr gu unserer Beilung in Seinem Borte kommt. Go lagt ja ber gange Weg fich in bem Ginen Gebot befchreiben: baß Du Dich zu Seinem Worte mit einem feinen, treuen, glaubenben Bergen halten follft, fo wirg Du gefund an Deiner Seele werben. Das Halten zu Gottes Wort aber ift Dir boch nahe genug gelegt, benn ift Dir Gottes Bort nicht von Kindesbeinen an bis heute ber entgegen getragen? haft Du's nicht bei Dir unter Deinem eignen Dach? triffft Du's nicht feinem Inhalt nach und bruch-Rudweise in Deinen eignen Gebanten und Gebachtnis an? Und fo fchwer kann bies Salten an bem Worte bes herrn boch auch nicht sein, daß Du's nicht vermöch= teft; sonbern gebort mahrlich bem an, was Du kannft. wenn Du's nur willst.

Also wollen wir ganz außer Sorgen sein, daß wir nicht den Weg zu dem Arzt und seiner Heilung sinden sollten. Eines nur wollen wir sorgen, daß wir eine klare Erkenntniß und eine tiefe Klage um die Krankheit unserer Seele haben, denn der Sinn sucht den Arzt; und daß wir eine sehnende Liebe und ein herzlich Bertrauen sassen zu Dem, dei dem die Hülfe ist, denn der Sinn sindet den Arzt in seinem Wort. So wir aber das Beides in uns spüren, die Klage um uns und die Liebe zu Ihm, da wollen wir getrost sein, daß Der, der heilen kann und will, es auch an uns thun wird; wollen uns in ungetheilter Seele an der Hossmang freuen, welche uns

gegeben ift; und uns ganz an die frohe Botschaft dieses Tages hingeben, der uns Allen, Jedem für seine Seele, das Wort des Herrn gegeben hat: "Ich will kommen, und ihn gesund machen". Aber wir wollen auch nicht auseinander gehen an solchem Tage, ehe wir nicht unsere Hände gefaltet und unserem Gott gelobt haben: daß Er sein trostreiches Evangelium uns auch gesendet hat, hat unser Leben in seines Sohnes Gemeine hineingestellt, wo die Worte des Lebens walten und seine Mächte wirken, hat uns auch gesammelt um seines Sohnes Kreuz, das sündentilgende und schmerzenstillende, und hat auch unssere Seelen erleuchtet, erneut und wiedergeboren zu der Hoffnung eines reinen, gesunden und klagelosen Lebens. Deß soll Ihm Preis und Lob und Anbetung sein, in Ewigkeit! Amen.

## X.

(Gehalten am Conntage Septuagefima, 1844.)

Thue uns kund den Beg, Herr, darauf wir gehen sollen, denn uns verlangt nach Dir! Amen.

Bater Unfer u. s. w.

### Tert:

1. Cor. 9, 24—27: "Wisset ihr nicht, daß die, so in den Schranken laufen, die laufen Alle, aber Einer erlanget das Kleinod? Laufet nun also, daß ihr es ergreifet. Ein Jeglicher aber, der da kampfet, enthält sich alles Dinges; Jene also, daß sie eine vergängliche Krone empfanzben; wir aber eine unvergängliche. Ich laufe aber also, nicht als auf's Ungewisse; ich fechte also, nicht als der in die Luft streichet. Sondern ich betäube meinen Leib, und zähme ihn, daß ich nicht den Anderen predige, und selbst verwerslich werde".

Wir sind zusammengekommen, daß wir uns noch einmal zu des Propheten Füßen sehten, und seinem dritten und letten Lehrstück zuhorchten. Denn Roth ist's uns gewiß, wie den andern Lehrstücken so auch diesem zu horchen. Wohl hat uns der Herr auf den Schaden unserer Seele hingewiesen, daß wir haben beichten und vor Seinem richtenden Worte Ja sagen müssen. Auch hat er uns danach Sich selber gezeigt als den Arzt unserer Seelen, daß wir unsere Arme nach Seiner Hülfe

ausgestreckt haben. Aber wies nicht dieses selbe Wort uns hin auf die Thatsache, daß nicht Alle durch Ihn heil werden, obwohl Er Alle heil machen will? hat's uns nicht damit erinnert, daß es dabei auch auf unser Verzhalten, auf unser Thun, auf die Stellung unseres Herzens ankommt? und hat's uns so nicht die Frage aufgenöthigt: Was denn wir zu thun haben, daß wir aus unserer Krankheit zu Ihm dem Arzt und seiner Heilung kommen?

Wir sind also heute hier der Kranke vom Teiche Bethesba, ber bas heilende Baffer vor fich fieht, aber es fehlt ber noch, ber ihn hineinlaffe; wir find ber Schriftgelehrte, ber ben herrn fragte: "was muß ich thun, baß ich bas ewige Leben ererbe?" wir find ber Jungertreis, ber ben Herrn fragt burch ben Mund bes Petrus: "Berr, wo follen wir hingehen?" Aber ber herr ift auch hier, ber Worte bes emigen Lebens hat, ber uns in bas hei= lende Waffer hineinversett, und uns fagt: was wir thun follen; benn feben wir bas Evangelium bes beutigen Sages an, fo erzählt es uns, wie ber Berr uns zu Arbeitern in seinen Beinberg miethet, bamit Er uns auch Seinen Lohn gebe zu feiner Beit; und feben wir wieber unseren Text an, so faßt ber Inhalt beffelben fich in bem Worte zusammen: "Laufet aber also, bag ihr's ergreifet". Daran ichon mogen wir fpuren, bag ber herr mit biefem Seinen Bort uns fagen will:

Was wir thun muffen, daß wir durch Ihn heil werden?

als sein brittes nnb lettes Lehrstück. Und ich will Dir im Boraus die einzelnen Sätze dieses Lehrstücks, die einzelnen Worte dieser Antwort nennen: daß dies unser Thun ein Lassen ift, und zwar ein gedoppeltes Lassen, ein von der Welt lassen, und ein Sich dem Herrn

laffen. Daß Alles, mas uns zu thun befohlen ift, sich in einem gelaffenen Herzen begreift, wirst Du selber finben, wenn wir nur naher in ben Text eingehen.

## I,

Rennft. Du wohl jene Erzählung ber Schrift, ba ein Schriftgelehrter ben herrn antrat mit bem Bort: "Berr, ich will bir folgen, wo bu auch hingehft"? bet Berr aber antwortete ihm bedeutfam: "bie Fuchfe haben Gruben, und bie Bogel unter bem Simmel haben Refter, aber des Menschen Sohn hat nicht, da er sein Haupt hinlege". Der kennst Du wohl bas Wort bes herrn: "ich muß wirken bie Berte beg, ber mich gefandt hat; es kommt bie Nacht, ba Niemand wirken kann"? Dber tennft Du jenes andere Bort, bas Er von Sich felber sprach: "bes Menschen Sohn muß viel leiben"? mahrlich: "ber Zunger ift nicht übet feinen Meifter, noch ber Anecht über ben Berrn", fonbern wie Er unfer Bert gewefen ift, fo follen wir feine Diener auch fein. Gieb' nur unser heutiges Evangelium an, wo ber herr uns fragt: "Bas fteht Ihr bier ben ganzen Tag mußig?" und miethet und als "Arbeiter" in Seinen Beinberg; ober fieh' Dir unfern Text an, ber immerfort von bem Laufen, von bem Rampfen, von bem Fechten und Streiten spricht, welches Roth fei, um die Krone bes ewigen Lebens zu erlangen. Dber lies Dich burch bie Schrift hindurch vom erften bis zum letten Blatte: ob fie nicht ben Frieden nur benen zuspricht, welche ben Frieden suchen? ob fie je einen Sohn fur bie tragen Bergen und für ben laffigen Ginn hat? ob fie bie Genoffen bes bimmelreichs je anders nennt als Streiter bes herrn, als Arbeiter in Seinem Dienft, als Rampfer um Seinen Lohn? Das Alles aber foll Dich vor allen Dingen an

das Wort erinnern: "das Himmelreich leibet Gewalt und bie Gewalt thun, bie reifen es an fich", und foll Dich fofort vor bem Sinne warnen, ber niemals taugt, bas Beil zu finden, vor bem Ginne nämlich, ber ba meint fo in aller feiner Bequemtichkeit, mit allen feinen Gunben, und in aller feiner Schulb nur fo gradezu und ohne Beiteres in bas himmetreich hinein geben zu konnen; und vor dem Leichtsinn, der fein Berg heute mit Diefem und morgen mit Dem erluftigt, und weiß nicht, baß jeber Tag und jebe Stunde ein Schritt naher zu bem herrn hin fein muß ober man hat ihrer einen ewigen Schaben; und por bem Stumpffinn, ber fich gemuthlich in ben Genuffen feines Reichthums, und in ber Bequemlichteit feines Leibes nieberfett und teine Ahnung bavon hat, bas ber Mensch mehr zu thun hat, als fich's wohl fein zu laffen; und vor bem weichlichen Ginn, ber fich feige vor jebem ernften Gebanten, vor jedem traftigen Bort, vor jeber klaren Befinnung verkriecht, welche ihn einmal aus feinem Richts weden konnten; und por bem gerftreuten Sinn, ber über bie Arbeit ber Erbe bie Arbeit an fich felber, und über bem Streite mit ber Belt ben Rampf und bas himmelreich vergift. Denn alles Diefes, biefe fchlaffe Gemüthlichkeit, und biefe wilbe Berftreutheit, biefer gange. faliche Friede, ber in biefen Tagen fo viel taufend Geifter gefangen halt - ber foll Dir vor Allem zu Schanben werben an bem Bort bes herrn: "ich bin nicht getommen Frieden zu bringen, sondern bas Schwert". Du follft's teinem Menfchen glauben, und Deinem eignen bofen Bergen nicht, wenn fie Dich mit ber Prebigt eines falfthen Friedens zur Ruhe fprechen wollen. bern wenn Dn heil werden willst, ba follst Du wissen, baß bazu zuerst ein ruhelos jagendes Herz gehört, ein Saupt, bag fich nie jum Schlafe-toge, und ein guß, ber

nimmer raste; daß dazu gehört ein Sinn, der niemals mit der Welt und mit sich selbst zufrieden wird und sich nie in Nichts beruhigt; daß dazu ein zehrender Eiser und ein rastlos Suchen, ein Arbeiten ohne Feierabend und ein Lausen ohne Aufhalt gehört; Das zunächst und vor Allem!

Doch sollst Du dazu gleich bas weitere Wort unferes Tertes hinzunehmen: "es laufen Alle, aber nicht Alle erlangen bas Kleinob", follst weiter jene andere Reihe von Schriftstellern hinzunehmen: "es liegt nicht an Semandes Wollen noch Laufen", und: "zum Laufen hilft nicht schnell fein, und gum Streiten hilft nicht ftart fein", und vor allen Dingen follst Du hinzunehmen jene Erzählung, ba ber herr mit Maria und Martha zusammen war, und nur der erften zusprach, daß fie bas rechte Theil ermählt hatte. Es ift ein schlimmes Ding, wenn ber Mensch sich so in bas Schaffen und Raffen ber Erbe verliert, nur das tägliche Brod und den Gewinn ber Erde fucht und keine Sorge mehr für feine Seele, und keine Stunde mehr für's Gotteshaus, und teine Luft mehr für Christi Werke hat. Aber es ift eben so schlimm, und ift wahrlich ein eben so falscher Weg, macht auch gewiß bas Berg nicht beil, wenn ein Mensch meint, fich bas himmelreich mit allerlei äußerlichen Werken erarbeiten, es bloß mit bem Rirchgeben und mit bem Bibellesen und mit bem Thun ber äußeren Christenwerke erzwingen zu tonnen, und verfallt barüber in folch unftates und un= ruhiges Marthawesen. Das sind wohl Alles recht feine, und gar nothwendige Dinge; und wer bie verfaumt und gelaffen hat, ift gewiß noch nie in's Reich Gottes eingegangen. Aber eben fo gewiß ift bas Undere, baß bas Reich Gottes nicht fteht in außeren Geberben, fonbern baß es ift "inwendig in Euch". Darum, gelehrt

von jenen Worten, die vor dem unrechten Laufen warnen, sollst Du Dich eben so sehr vor dem Marthawesen
als vor dem Weltsinn und eben so sehr vor den äußerlichen Geberden als vor der Trägheit des Herzens hüten; Du sollst, wenn Du heil werden willst, zweitens
bedenken, daß was Du da zu thun hast wohl ein Lausen ist, aber ein Laufen der Seele ihrem Bräutigam entgegen, daß es wohl ein Arbeiten ist, aber ein Arbeiten
an Dir selber und in Dir selber, daß es wohl ein Ringen, Kämpsen und Streiten ist, aber Du hast keinen
Feind dabei als allein Dein eignes Herz, und daß alle
Unruhe, alles Jagen, alles Mühen, das dabei ist, ganz
in Deiner Seele Grund geschehen muß.

Worin es nun aber besteht, biefes Laufen, welches Du thun kannst, wenn Du gang stille auf Deiner Rammer figeft, dies Rampfen und Streiten, welches vielleicht feinen reichften Sieg gewinnt, wenn Du gang einfam nur mit Dir felber bift, bies Arbeiten, welches vielleicht am beften von Statten geht, wenn Dein fiecher Leib gelähmt barnieder liegt — worin dies Thun bestehe, wollte ich Dir weiter fagen mit meinem Bort: bag bies Thun nicht ein Birken, nicht ein Schaffen, nicht ein außerliches Balten, daß es vielmehr ein Laffen ift. Sieh nur an, wie wir stehen: Bir find frank und die Beilung ift bei bem herrn. Un bem Erften haben wir unfern Buftand, von dem wir ausgehen, und los muffen; und an dem 3weiten haben wir unfere hoffnung und unfer Biet, an bas wir hinan muffen. Go wird unfer Lauf folgerecht bamit beginnen muffen, bag wir uns lofen, icheiben, trennen von Allem, mas mit unserer Krankheit zusammenbangt; daß wir, mit kurzem Wort,

II.

die Belt laffen, und mas ber Belt ift. Bie unfer

Tert sagt: "ein Seglicher, der da kämpft, enthält sich alles Dinges"; wie die, die in der Wettbahn laufen, nicht rückwärts sehen, noch seitwärts, sich auch nicht um irgend welches Ding kümmern, sondern nur schauen und eilen nach dem vorgesteckten Ziele — so sollen wir auch, nicht rückwärts sehend, noch vorwärts schauend, noch von irgend einem Ding verworren, Alles lassen und nur nach dem Ziele lausen, welches das Heil des Herrn ist. Ich will Dir aber auch sagen, was Du Alles lassen mußt, und wie Du's lassen mußt.

Buerft mußt Du laffen Alles, was bos ift und mas Dich bos macht. Und ob's noch fo lieblich anzuschauen, und ob's noch so fest an Dein Herz gewachsen, und ob's an fich noch fo unschulbig mare, aber fobalb Du mertft, baß es Dich über ben schmalen Beg bes Lebens gieben will, fofort follft Du's laffen, meiben und wegthun; benn es ift einfach und Klar geschrieben: "meibet bas Bofe", und ein ander Mal: "es trete ab von der Ungerechtig= feit, wer ben Ramen Chrifti nennt"; und Der läuft nicht mehr, ber an bem Borte biegt und beutelt. Aber Du fouft ja nicht glauben, baß Du bamit schon fertig märeft. Das ift ber Bahn, mit bem fich fo viele Seelen belügen, baß fie's genug glauben, wenn fie eben meiben, was gradezu bos ift. Du foulft Dich nicht in dem Wahn fangen laffen. Alle Creaturen können fich bem Menfchen an sein Berg hangen und ziehen's gang heimlich und boch völlig von Gott weg; alle Liebe zu ben Creaturen ift eine Berbrangerin ber Liebe Gottes; und ber ichon ift unter bofer Dacht, ben ein geschaffenes Ding in feiner Liebe Gottes ftort. Darum follft Du weiter alle Creaturen laffen; follft Dein Berg fernen aller irbischen Liebe; soust mit Deiner Seele entwachsen allem geschaffenen Befen; und follft Dein Herz und Deinen Sinn ganz allein

für Deinen Gott und herrn fammlen; benn es fteht gefcrieben: "wer feinen Bater ober feine Mutter mehr liebt benn Mich, ber ift Mein nicht werth". Sollst Du aber alle Creaturen laffen, da gewiß follft Du auch Dich laffen und Dein Ich und Dein Gelbst. D bies Ich, dies Selbst, dies armselige Ich, ist ja das Hinder= niß, welches fich zwischen Dich und taufend Deiner Pflich= ten ftellt; es ift ber boje Feind, welcher bas Unkraut awischen Dir und Deinem beften Freund faet; es ift bie Scheidewand, welche fich zwischen Dich und Dein eigenes Kind schieben kann — wie sollte ba bies Ich Dich nicht von Deinem Gott reißen! Darum follft Du zuerft und aulest das Wort halten: "wer mir nachfolgen will, ber verläugne fich felbft". Das follft Du Alles, bas Ferne und bas Nahe, bas Große und bas Kleine, bas Fremde und bas Eigne, Alles verlaffen bem Bort: "wer fein Leben erhalten will, ber wird's verlieren, wer's aber verliert um meinetwillen, ber wird's erhalten".

Benn Du aber fragst, wie Du solch' Lassen ankangen mögest, ba merke Dir brei Regeln: Zunächst beachte wohl, daß solch' Berlassen der Welt ein Fernen vom Herzen und ein Scheiben vom Gemüthe ist, nicht aber ein äußerliches Flüchten aus der Welt. Denn einmal kannst Du der Welt nicht entlausen, und noch weniger kannst Du Dir selber entlausen; und dann hülfe das auch nicht. Denn, ob Du auch den Sorgen der Welt und den Stätten ihrer Lust und den Serlockung ihres Gutes aus dem Wege gingest, Du würdest ja doch das Alles, die Sorge, und die Lust zu der Lust, und die Habsucht mit in die tiese Einsamkeit hinein nehmen, weil's seine Wurzel in Dir hat. Und nur ähender würde das Alles in der Einsamkeit sich in Deine Seele fressen. Das

Digit 8 \* Google

rum follft Du vielmehr aushalten in der Belt, und follft ihre Sorgen, ihre Freuden, ihre Mühen, und all' ihr buntes Getreibe theilen; aber Dein Berg, Deine Luft und Deine Liebe, Dein innerftes Gemuth follft Du bem Allen versagen und entziehen nach bem Wort: Ihr sollt sein "bie ba weinen, als weinten fie nicht, und die fich freuen, als freuten fie fich nicht, und bie ba taufen, als befäßen fie es nicht, und bie biefer Belt brauchen, fo bag fie berselben nicht mißbrauchen". — Beiter aber sollst Du Acht haben, daß nicht die Welt Dich verlaffe, ehe Du fie verläffest. D es giebt auch Solche, die nicht die Belt verlaffen haben, aber die Belt hat fie verlaffen. Schau' bie Armen an, die einft reich waren, und die Alten, die einst jung waren, und die Rranten, die einft gefund maren; die Alle hat die Belt verlaffen; aber nicht immer hat ihr Berg von ber Belt gelaffen, sondern fie jammern über ihren Berluften troftlos, und find burch folche Belt-Klage eben fo welterftickt und eben fo fclimm baran, und eben fo weit von Gott geriffen, als fie's nur je mitten im Befige burch bie Beltluft fein konnten. Darum follft Du — benn uns Alle wird einmal bie Belt verlaffen in ber Stunde bes Tobes - bie Belt verlaffen, ehe fie Dich läßt. — Endlich aber follft Du Dich nicht über folde Forderung entseten; follft nicht entgegenfragen: wie ein Mensch sein Berg entziehen und seine Liebe verfagen könne allem geschaffenen Ding? follft nicht einwenben, bas fei ja ein Sterben ber Seele, und ein Berborren bes Bergens und ein Ertobten bes gangen innern Menschen. Das wird es nur, wenn Du nichts thateft als nur bie Belt aus Deinem Bergen werfen, ohne ein Anderes und Befferes hinein zu nehmen. Es giebt wohl solche Menschen, die fich in allem Buft und Wefen ber Belt umgethan haben, bis ber Etel fie erfaßt hat; aber

ein Anderes haben sie doch nicht gefunden; und nun sind sie stumpf gegen Alles, und zerfallen mit Allem, und leer an Allem; das sind die erstorbenen, verlebten Menschen. Du aber sollst der Welt sterben, nur daß Du desto beseser für ein Anderes auserstehst; Du sollst Dein Herz aller Creaturen ledigen, nur daß Raum drin werde; Du sollst Deine Seele befreien von aller Welt, nur daß sie leicht zum Lausen werde; Du sollst Dein Leben der Erbenarbeit müßigen, damit es Zeit gewinne; und hast Du daß, da sollst Du Dein der Welt lediges, leeres und müssiges Herz

#### III.

bem Herrn lassen. Wie unser Text sagt, daß Du lausen sollest, jedoch also daß Du das Kleinod erlangest, und daß Du Dich enthalten sollest alles Dinges, aber nur damit Du die unvergängliche Krone erlangest, wel= ches Kleinod das Heil des Hern, und welche Krone die Krone des ewigen Lebens ist, die der Herr seinen Getreuen reicht — so sollst Du's halten. Du sollst mit jedem Schritte, den Du weg von der Welt und Dir thust, näher zu dem Herrn hinzutreten; und in Ihm soll Dir Alles wieder zuwachsen, was Du diesseits wegwirsst: eine Welt voll neuer Freuden, voll neuer Arbeit, voll neuer Liebe, mit welcher Liebe Du dann auch die Welt wieder erfassen wirst in einer neuen und heiligen und edleren Weise in Christo Sesu.

Was das aber heiße: zu dem Herrn laufen, und Dich dem Herrn lassen, das kann Dir kaum zweifelhaft sein. Es kann nur wieder ein Zug der Seele sein und ein Lassen des Herzens; und nichts Anderes kann es heißen:

als bag Du lieb haben follft Deinen Beiland Sefum Chrift pon gangem Bergen und von gangem Gemuthe und aus allen Deinen Rraften, nach bem Bort: "Gieb mir, mein Sohn, bein Berg!" und nach bem anbern Bort: Gnabe foll fein mit Allen, die ba lieb haben unfern Berrn Befum Chriftum unverrückt". Auch magft Du nicht forgen wie Du's anfangen follft, Liebe ju bem herrn ju faffen. Der Berr ift boch folch' herrlich, heilig, hohes Bild, baß Dir's Dein Berg erwarmen muß; und fo viel Ginn fur's Große und fur's Gute wird auch in Dir noch fein, baß Du wirft Sinn fassen können für Sein Bilb. Darum laß nur Dein Dhr für Sein Wort, laß nur Dein Auge für Seine Geftalt, lag nur Dein Berg für Seine Gaben offen fein; und in Seinem Wort und in Seiner Geftalt wird Sein heiliges Bilb Dir erscheinen, und wird fich Deine Liebe stehlen mit Seinem Liebeswerth. Ueberall was fonft zu thun ift auf bem Bege, bas magft Du Alles Dir felber finden mit ein wenig Suchen, und nur an das Eine noch will ich Dich erinnern: Du follft nicht glauben, daß Du erft ber Welt fterben mußteft und bann erft in Chrifto leben; fondern beibes mußt Du mit und in einander erreichen. So wie in Deiner Seele ein Edden frei wird von der Welt Buft, gleich mußt Du da bem Seiland Wohnung geben; und wieder, indem Du ein Auge ber Liebe fur ben herrn haft nur fur Gine Biertelftunde, wird Er in Dich kommen und wird die Welt aus Dir verdrängen und was der Welt ift. So follst Du hineinwachsen in ben herrn, ber Welt entwachfend; und wieder der Welt entlaufend, follft Du jum Berrn kommen. Und bies eben ift mit kurgem Bort unfer Thun, unfer Laufen, unfer Beg: bies Chrifto leben und ber Welt sterben in und mit einander. Du follft gang gewiß fein, daß ber Weg Dich zu Dei-

ner Seele Genesung führen wird nach dem Wort: "die Blinden sehen, die Lahmen gehen, die Aussätzigen werben rein, die Zauben hören, die Tobten stehen auf, den Armen wird das Evangelium gepredigt, und selig ist, wer sich nicht ärgert an dem Herrn".

Damit find wir benn am Schlusse auch wieder ber prophetischen Worte angekommen. Wenn wir bas nächste Mal hier find, wird ber herr uns mit bem Borte empfangen: "fiebe, wir geben binauf gen Berufalem". Wir aber werden aufftehen muffen von bes Propheten Fugen, und folgend bem Sobenpriefter werben wir bann ben Beg wandeln muffen, ben er uns gezeigt hat, ben Beg ber Berläugnung, bamit wir mit Ihm fterben aber auch auferstehen. Che wir aber von des Reifters Sugen auffteben, noch ein Wort bankenber Betrachtung: Tert fagt: "es laufen Alle"; und fichft Du in die Belt hinaus, fo laufen wirklich Alle, nach bem täglichen Brod, nach Luft und Lachen, nach Gut und Ehre, nach taufend Dingen, und es ift boch Alles ein ziellos Leben. biefe Biele - entweder fie werben nicht erreicht und baben die Augen in Thranen; ober ob fie erreicht wurden, fo befriedigen fie bas Herz nicht; ober ob fie es vergnugen, fo bleiben fie nicht; und ber gange bin und ber rennende Menfchenhaufe fammt allem feinen Laufen und Trachten und Streben ift immer binnen achtzig Sahre eine handvoll Staub, mit welcher die Winde weben. D banten wir es bem herrn, baß Er uns erlöft hat aus bem ziellofen Befen; bag er und Sein feftes prophetifches Wort gegeben, und in bem Wort uns ein Biel gewiefen hat, welches auch ber kleinften Menfchenfeele erreichbar ift, welches bas Berg mit Friede füllt ehe es noch erreicht ift, welches uns ein Band unferer Gebanten, eine Richtschnur unferer Thaten, ein Begweiser un=

serer Füße und ein gewisser Lebenspfad ist hier unten und bort oben bis in Ewigkeit, welches uns das Große bescheert, daß wir wissen was wir wollen, und wollen was wir wissen. "Danket dem Herrn, denn Er ist sehr freundlich, und Seine Güte währet ewiglich"! Amen.

## XI.

(Gehalten am 4ten Sonntage nach Epiphanias, 1843.)

tärke uns, Herr, unseren Glauben! Du lässest ja bem Banderer in der Nacht Deine lieben Sterne scheinen; Du zeigst ja dem Schiffer in der Basserwüste das Land seiner Sehnsucht. So sieh', lieber Gott, unser armes Herz an, das ohne den Stern von Bethlehem ja
auch in wüster Nacht ist; gieb ihm Augen, das selige
Land Deines Heils und unserer Sehnsucht zu schauen;
und stärke uns den Glauben! Amen,

Bater Unfer u. f. w.

### Tert:

Joh. 14, 1: "Glaubet ihr an Gott, so glaubt ihr auch an mich".

Unser Tert ist ein Wort bes Heilandes, gesprochen in der Nacht des Verrathes, nachdem er oben den Jüngern gesagt: "ich bin nur eine kleine Beile bei Euch". Als ihr Herz voll Furcht war, daß des Meisters Tod auch seines Werkes Tod, auch seines Reiches Ende sein werde, da hinein ist es als das Wort des Trostes, als der Ruf zum Muthe gesprochen.

Wir brauchen bies Wort bes Troftes und bes Mu= thes in biesen gegenwärtigen nächtigen Tagen! Taufenbe

haben ihren Christenglauben ausgezogen, abgelegt wie ein verbraucht Gewand; Andere, bie boch fonft Sinn haben für bes Geiftes Dinge, biefelben Menfchen, bie vor jebem Runftwerk, vor jedem schönen Bild, vor jedem Buch voll Geift lobend ftille fteben, - nur vor Chrifti Bild und Buch geben fie gelangweilt vorüber; ja und wenn einmal ein driftlich Werk, ein driftlich Wort klar und entschieden hineintritt, und burchtreugt bas Thun und bas Reben von heute, ba bliden fie verwundert und wiffen fich's nicht zurecht zu legen; ba ftaunen fie's an, als war's ein Trummerftud aus langft vergangenen Tagen; ba trauen fie ihm nicht, als war's ein unheimlicher Gaft, wiedergekommen aus ber Tobten Reich. Und bas Alles ift noch bas Schlimmfte nicht. Unglauben hat's zu aller Beit gegeben, benn "von jeher", fagt ber Apostel, "ift ber Glaube nicht Zebermanns Ding gewesen". Aber baß fie von ber Rirche Berfall reben konnen mit lächelnbem Munde, daß fie die verlaffenen Altare feben konnen und ihr Berg hat teine Rlage, daß sie das Wort ber Laugnung und bes Spottes hören konnen und ihre Seele ergrimmt nicht - wenn man bas ficht, o ift's benn mahr, was die zagende Seele fürchten mochte bei folchem Anblict? ift's mahr, mas heute bie Beisheit auf ben Gaffen und predigt, und ihre Tagesblätter uns erzählen, und ihre Lieder uns fingen? ift's mahr, bag bies Sahrhun= bert bas Grab fein werbe auch für Jefu Bort, wie's bie Beit bes Endes gewesen ift und noch fein wird für tausend Dinge, welche in ber Menschen Sitte feftgeftanben hatten Sahrhunderte lang? ift's mahr, bag hinter bem Berfall und bem tobten Befen, in bas ber Menschen Unglaube bes Beilands Reich geworfen hat, tein Auferftehungstag und tein Oftermorgen lagen ? ift's mahr, baß wir am beften thaten, die Rreuze herunter zu neh-

men von unseren Altaxen und von unseren Grabern, weil boch eine andere Weisheit kommen werde, die bas Kreuz nicht braucht noch hat?

Es ift nicht mahr! Mag auch biefe Zeit, mit Chriftenaugen angefchaut, bang' fein wie jene Nacht bes Berrathe; mag auch ber herr heimlich nur und unsichtbar über bie Erbe geben, als ware er gar nicht ba, als ware er auf's Neue gefreuzigt, gestorben; mag auch bes Beilands heiliger Leib, feines Reiches Rirche, verwundet liegen und tobt in ein Felfengrab begraben, - mag's bas Alles; doch steht bas Ding auf einem gewaltigen, zwingenden Wort: "Glaubet ihr an Gott", spricht ber Berr, und Er spricht es in ber Nacht bes Berrathes für bie Nacht bes Berraths, und die Geschichte hat ihr Siegel gedrückt, und unfer eignes Berg fagt Amen auf bas Bort: "glaubet ihr an Gott, so glaubet ihr auch an mich". Sieh bas, bag ber Glaube an Gott fich nicht ablofen läßt von bem Glauben an Seinen Sohn; baß ber Menich Gott haben, Gott miffen, in Gott leben muß, und bag bas Alles boch nicht geht ohne ben Mittler Sefus Chrift; benn Der ift ber Beg, benn Der ift bie Bahrheit, benn Der ift bas Leben, und Niemand tann gu Gott kommen benn burch Ihn - bas ift ber Fels, auf bem bas Rreuz und ber Gefreuzigte und Alles, mas aus ihnen her ift, feststeht und viel fester als die flüchtigen Bellen biefer flüchtigen Beit.

Ich will diesen Sinn unseres Tertes fassen in das Wort:

Dhne ben Glauben an Chriftum giebt's auch teinen Glauben an Gott,

benn — so will ich's ausführen — aller Glaube an Gott ist nur von Christo her, und ob's auch einen Glauben an Gott gabe, ber nicht begründet, nicht ver-

mittelt wäre durch ben Glauben an Christum, so gabe solcher Glaube boch bem Herzen keine Genüge; vielmehr, wo der Glaube an Gott im Herzen eine tiefere Wurzel schlägt, da treibt er von selbst den Glauben an Christum hervor. — So will ich's Dir zeigen, daß die Welt und diese Zeit und Du, daß Ihr Gott und Gottesfurcht, Religion und Glaube, daß Ihr's entweder von des Kreuzes Füßen nehmen müßt, oder das Alles wird Euch, muß Euch unter den Händen wie ein Rebel zersließen.

#### T.

Wenn's Menschen gab und giebt, die ihr Brod von fremder Gnade essen, oder die ihre Ehre durch fremde Arbeit fristen, und die doch für die fremde Hülfe keine Anerkennung und keinen Dank haben, sondern nennen's gegen die Welt doch ihr Verdienst und ihr Eigenthum; mag's Dich da wundern, daß auch an dem Tische, den der Herr gedeckt hat, etliche hungrige Gäste essen, daß auch aus dem Strome des Lebens, der von Golgatha durch die Geschichte sließt, etliche durstige Herzen trinken, welche dennoch, wenn sie gesunden, was so nothdürstig den Hunger ihrer Seele stillt, bald niemals fragen, an wessen Tische sie gegessen, bald es danklos vergessen?

Und das ift's doch, was die Menschen dieser Zage thun, wenn sie Christum und sein Wort ein entbehrlisches Ding, eine unnütz gewordene Sache nennen! Frag' sie, woher sie das hätten, was sie ihren Glauben, ihre Religion, ihre Ueberzeugung nennen, und sie werden Dir antworten: sie hätten sich's selber erdacht; frag' sie, warum sie das Dasein Gottes glauben, und sie werden Dir antworten: weil ihre Vernunft ihnen sage, daß die Welt wie ein Haus musse von Zemand bereitet sein; ihre Ber-

nunft, ihr Denken, ihr Sinnen nennen fie ben Quell, aus bem sie ihre Beisheit sich geschöpft hätten, und weil ihr Denken, so schließen sie weiter, so erstarkt und erwachsen sei, barum brauche es fortan bes Kreuzes und seiner Schule nicht mehr.

Und boch brauchst Du, um ben Ungrund bes Dinges zu erkennen, nur in Dein eignes Berg, in Dein eignes Leben hineinzufragen: ift bas ber Bang gemefen, auf bem Du bas einfache Wort: "ich glaube an Ginen Gott". Dir gefunden haft? haft Du's Dir gefunden, ober ift's Dir nicht gebracht? haft Du's Dir gesucht, ober ift's Dir nicht gefagt? ift nicht, ebe noch Dein Geift feine verschlungenen Schlusse bilben lernte, ba schon ber Rame Gottes in Dein kindlich Dhr gerufen? Und wenn Du zurudfragft, woher es benn bie genommen, bie's Dir gefagt, mar's nicht gebracht, überliefert, gegeben? Co, wenn Du nur einfach ansiehft, wie's gekommen und geworden ift, fo leitet felbft bas Abc alles Glaubens, fo führt Dein und aller Belt Glaube fich am Ende boch zuruck auf jene Rette ber Ueberlieferung, die beginnend von bem Munde bes Beilands fich fortgezogen hat von Lippe zu Lippe bis auch an Dein Ohr. Und gewiß, mar's Dir nie gefagt, mar's Dir nie gebracht, auch Du mareft gleich jenen Beiben zu Athen, Die ihren Altar nur bem unbekannten Gott gebaut hatten; auch Du wärest gleich gemesen jenen Millionen, die heute noch in ben Schatten bes Tobes fiten und statt bes Schöpfers bem Geschöpf bienen. "Gott wohnt in einem Licht, ba Niemand zutommen tann", es giebt von felber teine Brucke, die bie Muft zwischen bem Schöpfer und seinem Geschöpf ausfüllete; auch die Gebanten, auch die Flügel bes Wiffens tragen nicht über bie Sterne hinaus; und bas Bort: "niemand hat Gott je geseben, aber ber eingeborne Sobn,

ber in bes Baters Schoof sist, der hat es uns verkünbigt" — noch bie ganze Geschichte hat das Wort bestätigt.

Freilich, wenn's uns einmal gefagt ift, baß ein Gott fei, ba konnen wir ihn benn schauen in ber Pracht ber Sterne, und tonnen ihn merten in ben Blumen bes Felbes, können feinen Finger im Schicksal lefen, und an bem eignen Bergen seinen Obem fpuren; benn wenn bas Bort bes Rathfels einmal ausgesprochen, wenn bas Geheimniß einmal kund gegeben ift, ba freilich ift's leicht, fich ber Beweise, ber Grunde noch mehrere zu suchen, und auf bem gegebenen Grunde bas Bebaube feiner Bebanken kunftlich aufzubauen; und ba ift's benn weiter leicht genug, ben Mund, ber's uns gefagt, ju vergeffen und zu mahnen, wir hatten's uns felber erfonnen. wiß, leicht genug ift bas, aber auch gefährlich genug! Es hat noch Riemand Segen gebracht, wenn er ber Mutter, bie ihn geboren, banklos vergaß; es hat noch Niemand Segen gebracht, wenn er fein Berg von bem Berrn rif, an beffen Tifche er fein Brob af - und ich führe mein Wort weiter: es hat noch Niemand Segen gebracht, wenn er in ber Schule bes Beilands ein Paar Silben aus ber emigen Bahrheit ftahl, fie aber hernach fein Erbachtes nannte, und meinte, nun mit ben eignen Bugen weiter kommen zu können. Der Berr Jefus fpricht: "Ber in mir bleibet und ich in ihm, ber bringet viel Frucht; wer aber nicht in mir bleibet, der wird weggeworfen". Saft Du's nie in Deinem eignen Chriftenleben erfahren: wenn man feines Beilandes nur eine Boche vergißt, gleich schlagen bie Pulfe bes Bergens matter? wenn man fein Wort nur einen Monat ungelesen liegen läßt, gleich haben bie Gebanken ben Weg nach oben vergeffen? fieh' Dir auch Die nur an, bie bas Bort vom Rreug

gegen folch eignen Glauben vertauscht haben: fie läugnen's nicht, daß ein Gott fei, aber ift ihr Gott, ift ihr Glaube eine Macht in ihrem Leben? Es ift ein bebentlich Zeichen, daß fie, wo fie reben follten von dem lebenbigen Gott, lieber von Borfehung, Schickfal, himmel reben, als konnten fie mit ihrem Glauben nicht über bie Bolken binauskommen. Und, weil's kein frischer, lebenbiger Glaube ift, haben fie wohl felbft in ihrem Bergen eine Gewißheit, eine zuversichtliche, für ihren Glauben ? Es ift ein bedenklich Zeichen, baß gerabe fie fo viel von bes Menschen Brrthumsfähigkeit reben, bag gerabe fie fo viel barauf geben: Einer konne nicht glauben wie ber Wieder, weil ihr Berg sich ewig abmüht an Andere. der Frage: was ift Bahrheit? ob wohl ihr Glaube eine entschiedene That, ein tuhnes Bekennen hat? Es ift ein bebenklich Beichen, baß gerade diefe Leute bie abgefagten Reinde und bitteren Reider jeder Glaubensfrische und jeber freudigen Glaubenswirksamkeit find; daß fie einen rechtschaffenen Gifer um Gottes Wort, ein entschiebenes Bekennen ber Bahrheit, ein ruftiges Birken bafür sich nur aus Anmaagung und Gitelleit zu erklaren wiffen; baß gerade fie folche kindische Gespenfterfurcht vor jeder frifchen Regung bes Glaubenslebens haben. Gemiß, fo lange wir nicht feben, bag Menschen für folchen eignen Slauben ihr Leben laffen und Säufer barauf bauen, und um ihn bie Belt verlaffen konnen, mas boch Taufenbe gethan für bes Rreuzes Glauben, fo lange foll uns bas Bort fest stehen: es ift noch nicht genug, daß Chriftus ben Glauben an Gott erft lehren, erft in bie Bergen pflanzen muß, fonbern folder Glaube bleibt auch nur im Bergen, fo lange bas Berg in Deni, ber ihn gefaet hat, bleibt. Des Menschen mankelmuthiges Berg, auch wenn's bas Wort, bag ein Gott fei, fcon gelernt hat, tann ben

Glauben noch vergessen und wieder verlernen; wer im Glauben bleiben, darin gewisser, und darin thatkräftig werden will, der muß auch in Christo bleiben; wie's keinen Anfang im Glauben giebt, so giebt's auch kein Fortwachsen in ihm ohne das Wort vom Kreuz; und darum giebt's auch weder für den Einzelnen noch für die Menscheit ein Hinauswachsen über das Wort vom Kreuz.

Und darum zuerst, weil aller Gottesglaube nur durch Shristum ist und auch durch Christum nur besteht — darum zuerst sage ich von der Welt dieser Zage: sie wird's vielleicht mit dem eignen Glauben versuchen eine Zeit lang; aber wenn sie's dann erfährt, mit Schmerzen erfährt, daß dieser Glaube in sich selber vertrocknet, da wird sie doch umkehren zu der lebendigen Quelle. Von uns aber sage ich: weil wir's so wissen, so wollen wir doch die bittere Erfahrung nicht erst selbst versuchen, und wollen doch nicht erst durch Schaben klug werden. Und wieder, da die Welt so thun wird, weil sie muß, und da wir so thun wollen und mit uns noch Viele, darum zuerst hat's mit der Furcht: mit dem Wort vom Kreuze sei's nun aus, hat's mit der Kirche Untergang, hat's mit des Kreuzes Ende so noch keine Roth.

Doch ich kann die Worte des Beweises noch schärfer fassen: geseht, es gabe einen Glauben an Gott, der nicht gegründet, nicht vermittelt ware durch den Glauben an Christum, da gebe ich Dir weiter das Wort zu bebenken: daß, auch wenn er möglich ware,

### II.

folder Glaube boch Deinem Herzen, Deiner Roth nicht genügen würde.

Ich will Dich selbst zum Richter in ber Sache machen: Du giebst vielleicht nicht viel auf bas, mas in bem

Christenthum fo auf bes Kreuzes Seite liegt, aber mochtest Du wohl Deinen Chriftenglauben etwa mit bem Glauben ber Juden tauschen? Und wenn Du's nicht möchteft, wenn Dich doch vielleicht unbewußte und gleichwohl ungerreißliche Bande hielten, wenn's Dir boch ift, als mußtest Du bei bem Taufche verlieren - o frag' doch einmal diesem Deinem Schape nach, worin die Urfache feines Reichthums liege, begnuge Dich boch nicht mit jenen allgemeinen, ungefähren Reben, bag ber Christenglaube boch noch reiner, klarer, reicher noch als jeder andere fei. 3ch will Dir einmal die tiefere Urfache feines Borzugs nennen: Sieh, jeber Glaube, in bem bas Bort Erlösung fehlt - und bas fehlt in allen Glaubensarten, nur in ber driftlichen nicht, weil nur fie ein Golgatha bat, — aller Glaube an Gott ohne Chriftum und fein Erlösungswerk macht bas Berg nicht felig. Rennst Du benn Dein Berg nicht, wie's fo arg ift und der Fleden voll? muß ich Dich erft hineinführen in Die bunklen Binkel Deines Bergens? Dich erft juruckführen in die Stunden, ba auch Du gebetet haft: vergieb uns unfere Schuld? Dich erft mahnen, baf Du boch auch und kannst's nicht läugnen - in dem Wort begriffen bift: "wir find allzumal Sünder und ermangeln bes Ruhms, ben wir vor Gott haben follten"? Und wenn Du unter biefem Bort begriffen bift, meinst Du, bag Gottes Angesicht und Dein schuldbeladenes Berg gufammen gehörten wie für bas Auge bas milbe Licht bes Zaaes? meinft Du, daß bas erfte auf bas lette mit Gnaben ichauen, und bas lette an bem erften feine Luft feben konnte ohne Beitered? Doch noch bestimmter: Wenn Du auch weißt, baß im himmel ein ewiger Bater lebt, hilft's Dir, wenn Du Dir fagen mußt, daß Du fein Kind ju fein vergaßeft? Wenn Du's auch weißt, baß Gott

ein Gott ber Liebe und Gute ift, hilft's Dir, wenn Du boch weißt, daß Du nicht gut gegen ihn gewesen? ja und wenn er's, daß er gutig ift, auch mit feinem tausendfachen Segen Dir versiegelt burch Dein ganges Leben, hilft's Dir, wenn Du jede Babe feiner Buld entgegen nehmen mußt mit bem Bekenntnig Deiner Schulb ? So tritt amifchen Gott und die schuldbeladene Seele ewig bie eigne Gunde und Schulb, ein finftrer Schatten, baamischen; fo leuchtet felbst bas freundliche Auge Gottes in bas schulbige Berg nur ftrafend hinein; und bas Gebet ftirbt in ber Furcht, und in bem Bergagen enbet bas Bertrauen, und bie Gaben Seiner Gute felbft wecken nur die Bufe in ber fich felbft verklagenben Seele auf. Dber man mußte es benn machen, wie's bie wirklich machen, welche ihren Gott mit ihrer Bernunft finden, und vergeffen die zurnende Gerechtigteit Gottes gang, reben immer nur von feiner Liebe, und benten fich einen Gott, ber unsere Cunbe und Bosheit nur fur fleine Mangel schätt und nichts Giligeres zu thun hat als fie gang mu vergeffen. Aber ba kommt benn auch ein Gott heraus, zu dem jeder Chriftenmensch fagen muß: 3ch mag aber Euren felbftersonnenen Gott nicht, weil er ja fo fcblaff und so tief hinein unsittlich und unheilig ift, bag er in feiner Belt nicht einmal ben Ernft fpuren läßt, ben ich in meinem Saufe alle Tage zeige. Bielmehr: jeder Glaube, in bem tein Beiland ift, der erft die Seele wafcht von Schuld und Angft, in bem tein Soberpriefter ift, ber für uns bittet immerbar, in bem bas Wort von Gottes Gnabe nicht beglaubigt ift burch Beichen, und ber boch babei einen richtigen Begriff von Gott und feiner Gerechtigkeit festhält — all' folder Glaube macht bas Berg nicht felig, und kann's nicht.

Und weil er's nicht felig macht, barum macht er's

auch nicht reich. Des ift teine leere hoffung, bag ber Glaube reich mache, an ber Seele reich; und ber Glaube, ber nicht reich macht, ift eben tein Glaube. Gott ift ber Quell bes Lebens, aus bem bie geschaffene Seele ihr abgeleitetes Leben friftet, Er ift bas Brod, bas unfere Seele nahrt, Er ift ber Beift, ben fie athmet; und ber Glaube ift bie Sand, bie nach diesem Brobe greift. und bas Gebet ift ber Dbem, ber ben Geift bes Lebens in fich haucht; und Gott hat ben Tisch seines Brobes gebeckt weit und groß für alle Seelen. Das ift ja Alles sehr gewiß. Aber haft Du — bas frag' ich Dich wenn Du von bem absiehft, was eben Chriftus Dir erft gegeben bat, wenn Du Dich anfiehft, haft Du bie Sand bes Glaubens? Saft Du ben Dbem bes Gebetes? Rommen Dir auf ben Alugeln Deines Gebetes und auf ben Ruf Deines Glaubens Gottes Rrafte und bes Lebens Safte ungehindert, unverzögert, ungeschmalert in Deine Seele hernieber? Und ob fie's thaten ju Stunden, thun fle's immerbar? Wenn jener finftre Schatten, von bem wir erft geredet haben, wenn ber Engel mit bem Schwerte zwischen Dich und Gott tritt, ftockt Dir nicht ba wenigftens ber Dbem bes Gebetes? ziehft Du nicht ba weniaftens bie Sand icheu gurud, und magft nicht, gu greifen nach ben Schaten Gottes? So wieberholt fich auch hier - und wie konnte ich an bies hier Stunde an Stunde und Kall an Kall reihen zur endlosen Folge ber Beispiele — so wiederholt sich auch hier bas obige Bort: wenn in einem Glauben nicht die Rebe von bem Berrn ift, welcher bie Bergen erft richtet zu ber Liebe Gottes, wenn in ihm ber Rame fehlt, in welchem bas fuchenbe Gebet erft ein finbendes wird, wenn er nicht von Dem ausgeht, ber bie verfallene Menschenseele erft wieder zu einem Tempel Gottes baut - all' ber Glaube, ber nur

erst Gott kennt aber Christum noch nicht, bringt's von bem Gott kennen nicht zum Gott haben, und macht bas leere herz nicht reich.

Und weil er's nicht reich noch felig macht, barum hat auch nie ein Berg in folchem Glauben auf die Länge feine Genüge gefunden. Go Du bas Glauben an Gott nennen willft, wenn ein Menfch babin geht, nicht läugnend, bag Gott fei, aber Gott ift boch nur ein Sonntagsgaft in feinem Leben; er nennt feinen Ramen wohl, aber in fein Angeficht hat er niemals geschaut; er hat fein Gefet gehört, aber es zu üben hat er nie verfucht - wenn Du bas an Gott glauben nennen willft, ber Glaube freilich tann sich vertragen mit Kreuzesflucht und selbst mit Chrifti Berachtung. Aber mach' nur an Dir felber bie Probe: lag Dich einmal erwecken aus dem Tobesichlaf, lag Dich einmal bie ewige Sehnsucht fassen, nahr' Dir einmal in Deinem Bergen ben heißen Bunich, baß Du Dein irbifch, zeitlich Leben in ein göttlich Leben manbeln mochteft; thu' bas, und bann versuch's, Dir bie huld Gottes zu erjagen, versuch's, alle hindernde Schuld aus Deinem Bergen zu werfen, versuch's, die ftorende Furcht aus Deiner Seele zu bannen, und versuch's, wie Du's follft, von gangem Bergen und von ganger Seele und aus allen Deinen Rraften; und Du wirft, wie Beber, über folcher Probe an Dir felbst erfahren, bag pon einer zwingenden Macht gerebet ift in bem Bort: "glaubet Ihr an Gott, so glaubt Ihr auch an mich"; daß, wer Gott nur Ginen Finger reicht, ben giebt Er gang in feines Sohnes Sanbe; bag ber Beg in ben Schoof Sottes heute noch nur über Golgatha führt.

Und barum fage ich und schließe ich: so lange noch Menschenselen Gott suchen, und es kundet ihn nur der Sohn; so lange noch zitternde Hande um Bergebung be-

ten, umb bie ift nur am Rreuz; fo lange noch burre Bergen nach lebendigem Baffer graben, und nur Chriftus ift ber Quell bes Lebens; so lange noch ftolge Bergen brechen, und lachende Augen weinend, und reiche See-Ien einsam werben, und nur ber Beiland heilt bas Bunbe; fo lange es noch Sunden, Strafen, Thranen, Armuth auf Erben giebt - und für beren balbiges Enbe ift noch keine Aussicht -; fo lange fteht bas Rreuz noch fest felbst in ben Bergen ber Menschen! Mögen auch Taufende an ihm vorübergehen, auch die werden kommen, benn fie muffen, wenn fie leben wollen. Mögen fie auch reben von ber Rirche Berfall, noch ift's ewig fo im Reich Gottes gemefen, bag ber Binbftille ber Sturm gefolgt ift. Be tiefer ber Berfall, um fo naher ber Auferftehungstag. Und ichon bammert fein heller Morgen auf, wer nur feine Beichen kennt!- Und mogen fie auch lacheln, wenn man von der Rirche Wiedergeburt redet, als ware bas ein unmöglich, ein in weiter Ferne liegend Ding; wenn bas Erbbeben bes Oftermorgens durch bie Bölker zittert, da werden sie's schauen. Und wenn bie Erbe bebt, und fie hören's boch nicht, und fie glauben's boch nicht; nun so wird gleichwohl, so lange nicht ein anderer Rame gegeben ift, in bem wir follen felig merben, bas Bort mahr bleiben: bag bem Menfchen nur bie Wahl sei, ob er ohne Christum sein Ich behalten und fein Leben gerftoren und von Gott verirren will, ober ob er mit Chrifto ewig in Gott leben will. Das ift gewißlich mahr! Umen.

# XII.

(Gehalten am Conntage Quinquagefima, 1844.)

Der herr behüte unseren Eingang, und unseren Ausgang! Amen.

Bater Unser u. s. w.

### Tert:

Que. 18, 31 — 43: "Er nahm aber zu sich die 3wölfe, und sprach zu ihnen: Sebet, wir geben hinauf gen Jerufalem, und es wird Alles vollendet werden, bas gefcrieben ift durch die Propheten von des Menfchen Sohn. Denn er wird überantwortet werden den Beiden; und er wird verspottet, und geschmähet, und verspeiet werden; und fie werden ihn geiffeln und tobten; und am britten Zage wird er wieder auferstehen. Sie aber vernahmen ber feins, und die Rede mar ihnen verborgen, und wußten nicht, was bas gefagt war. Es gefchah aber, ba er nahe zu Bericho tam, fag ein Blinder am Wege und bettelte. Da er aber hörte bas Bolt, bas burchbin ging, forschte er, was bas ware. Da verfündigten fie ihm, Jefus von Razareth ginge vorüber. Und er rief und fprach: Sefu, bu Sohn Davids, erbarme bich meiner! die aber vorne an gingen, bedrohten ihn, er follte schweigen. Er aber schrie viel mehr: Du Sohn Davids, erbarme bich meiner! Befus aber stand stille und hieß ihn zu sich führen. Da sie ihn aber nahe bei ihn brachten, fragte er ihn, und fprach: Bas willft du, daß ich bir thun foll? Er fprach: Herr, baß ich feben moge. Und Jefus fprach zu ihm: Gei fehend; bein Glaube hat dir geholfen. Und alsobald mard er febend, und folgte ihm nach, und pries Gott. alles Wolf, das folches fabe, lobte Gott".

Bas bas Bort an und will, fagt es und felber aleich mit feinem erften Cate: "Der Berr nahm ju fich bie 3molfe und fprach ju ihnen: Sebet, wir geben binauf gen Berusalem"! Mit dem Borte will ber Berr auch uns - benn uns auch giebt Er ja und fpricht Er ja bas Bort - weiter in bie Tage Seines Leibens und Sterbens hinüberführen. Bir find alfo hinaus über bes Berrn Erwartung und über Seine Erscheinung; wir find auch über bie Tage hinaus, ba der herr muchs ein Borbild unseres Bachsens in Ihm; wir find endlich auch über Sein lehrendes, meisendes, beutendes Prophetenwort hinaus; und eine neue Reihe heiliger Tage will uns faffen, die Tage, da wir das gelehrte Wort verwirklichen und ben gewiesenen Beg manbeln, ba wir mit bem herrn Berben follen, um mit 3hm aufzustehen. Und auf bem Bege will Er mit uns gieben, benn Er fpricht: "febet, wir geben hinauf nach Serufalem" — Er will uns voranziehen auf biefem Wege ber Kreuzigung und Berläug= nung; und war nicht mehr bloß als der Prophet, der uns ben Weg des Kreuzes lehrt, auch nicht mehr als Borbild bloß, bem wir im Leben und im Sterben nachfolgen follen, sondern nun will Er uns erfcheinen als ber Hohepriefter und Mittler, ber unseren Sob töbtet burch Seinen Tob, und aus bem Tobe bas Leben in uns erwedt burch Seine Auferwedung. Das ift bie Bebeu- . tung biefer neuen Tage; und bas ift bie Bebeutung biefes Bortes, bag es uns in biefe Sage einführen, uns nach Golgatha rufen, und uns hinüberleiten will in bie Lampfe, in die Nothe, in bas innere Sterben und Erwachen, welches Roth ift, wenn ber alte Menfch in uns vergeben und aus uns ein neuer geiftlicher Menfch werden soll.

Und es ift so bie richtige Folge, und so ift's ber

rechte Gang. Erft erwacht die Seele aus bem Traum bes Lebens und wünscht sich Heil und Beilung; ba hat bie Seele ihren Abvent. Dann in bem Sehnen thut sich ihr Dhr bem Worte auf: daß ber Heiland geboren ift, und mit bem Worte gieht ber Beiland zu ber Seele ein klein wie ein keimendes Samenkorn; ba hat die Seele ihre Beihnacht. Aber ber Reim machft auf in bem Berzen; und über dem Bachsen fällt's weiter ber Seele wie Schuppen von ben Mugen; und fie wird fich Mar, und bet herr wird ihr flar, bis fie ben Weg bes Lebens ertennt; ba geht die Seele burch ihre Epiphaniaszeit, und fist ju ben Fugen bes emigen Propheten. Dann aber, wenn fie's weiß, gilt's auch zu haben, mas man tennt, und zu werben, mas man weiß, unter Ringen und Rampfen, unter Berläugnung und Schmerzen, unter Entfagung und Opfern — Alles um bes Lebens willen, das hinter folchem Sterben liegt; ba kommt bie Fastenzeit über bie Seele, und tragt fie in bie Ofterzeit. Go ift's immerbar ber Bang. So ift's auch ber Bang gemefen, in welchem ber herr burch die Welt gegangen ift: Erft haben die Bölker Seiner geharrt und auf den gehofft, der da kommen follte. Darnach ift Er erschienen, als die Zeit bes Wartens erfüllt war. Bon ba an aber ift Er gewachsen burch die Zeiten und Bölker und Känder; und mit Ihm ift bie Erkenntniß ber Bahrheit geworben, und bie Runde von dem Wege des Lebens ift mit 3hm gewachsen. Aber sobalb auch Sein Licht über einem Bolt und Land aufgegangen ift, gleich hat er sich als Den erwiesen, ber bas Beuer gunbet und ben Streit bringt auf Erben; und wohin Du in Seiner Gemeine und Kirche schauen magft, ba wirft Du allenthalben bie von Ihm erfaßten Bergen verflochten feben in ben Rampf, ber bie Welt flieht um Gott zu suchen, und die Erde

läßt um ben himmel zu faffen, ob auch mit Bagen und Sorgen.

Es ift aber auch der Punkt, auf bem wir Alle eben fteben. Bir Alle suchen wohl ben herrn; unfer ganges Leben ift ja ein Suchen bes herrn, benn es ift ja eine Roth bes herrn. Auch mögen wir Alle fagen, daß wir Ihn gefunden haben, benn "fo Biele unser getauft find, bie haben Chriftum angezogen". Und es mag auch Reiner unter und laugnen, bag er von bem Bege bes Lebens gelehrt fei und ihn wiffe. Aber bas nun ift uns Allen Noth, Seele für Seele, daß, mas wir fo fanden und wiffen, nun auch eine Birklichkeit und Bahrheit an uns werbe, baf wir auch an uns vollziehen, mas wir ge= wiesen find, und ben Weg auch manbeln, ben wir kennen. So fteben wir ja innerlich auf bemfelben Punkte, auf welchem wir äußerlich im Kirchenjahre stehen: daß wir mit bem Bergen ben Weg manbeln muffen, ben ber Berr uns in diefen Saftentagen vorwandeln will; und wir werben bem herrn antworten muffen: wir wollen auch mit Dir nach Berufalem geben.

Bas aber bebeutet in unserem Terte weiter ber Blinde, der am Bege saß ein Bettler, und zu dem Herrn aufrief, da dieser den Todesweg zog — wen soll diese Gestalt uns andeuten? Gewiß sollen wir selber dieser Blinde sein! Durchbenke Dir einmal jene Geschichten von des Herrn Leiden und Sterben, welche wir in den kommenden Fastentagen hören werden, und Alles was Er da gethan und was Er da geredet und was Er da gelitten hat dis an Sein Kreuz und Grab — ob's Dir wohl nicht geht, wie's hier von den Zwölsen erzählt ist: "sie aber vernahmen der keines, und die Rede war ihnen verdorgen, und wußten nicht, was da gesagt war"? Denn ob wir wohl durch die Fasten hindurchgegangen sind, und

biefe Gefcichten betrachtet baben unfere grangig, breifig, vierzig Sahr — boch möchte ich Dich fragen, ob Du nicht in jedem Sahre mit neuer Freude und neuer Erwartung barangebit? ob Dir's nicht mit jebem Male auf's Reue ift, als hattest Du ibren Inhalt noch niemals ausgebacht, noch ihre Tiefe je ermessen? ob nicht Diese Beit und ihr Bort Dir vortommen, wie das unausbentbar Tiefe und bas unerschöpflich Reiche, vor bem Du noch immerfort ftehft als ber nicht weiß, was ba gefagt war? So find wir also, wie oft wir's auch betrachtet und wie viel wir auch baraus gelernt haben, immer noch verhüllten Sinnes, als benen bie Rebe verborgen ift, find immer noch ber Blinde, ber zu bem Beren teine andere Bitte hat, als bag er feben moge; und mit ber Ergählung von bem Blinben foll uns bebeutet fein, wie wir am Bege fteben muffen, wenn ber herr an uns porüberzieht gen Golgatha.

Das thut aber bie Erzählung in zwiefacher Beise; benn bie Leibensgeschichte bes herrn felber bat eine zwiefache Bedeutung. Bas ba zwischen Gethsemane und bem Grabe in Sosephs Garten geschab, bas ift nicht bloß bamals geschehen, sondern bas ift eine ewige, eine sich immer auf's neue wiederholenbe, eine aller Orten wiederkehrenbe Geschichte. Buerft nemlich ift's bas Borbilb Deffen, mas bem Berrn geschieht, indem er über bie Erbe hingeht burch bie Gefdlechter ber Menfchen hinburch. Sieh' Dir alle bie Geftalten an, bie ben Beiland in Seinen letten Leibenstagen umgaben, ben lachenben Berobes, und ben zweifelnden Pilatus, und ben verläugnenden Detrus, und die blind haffenden Bolkshaufen, und mas fonft noch ba ift; so find es boch gang biefelben Geftalten, bie allenthalben augenblicks wie Pilze aus dem Boben wachsen, so wie der Berr fich mit Seinem Bort seben

läßt; es ift Alles baffelbe Schauspiel, welches fich in jeber Beit, in jedem Bolt, in jedem Orte wiederholt, wo ber herr Sein Rreug aufrichtet; es find immer biefelben Machte bes Bofen, die widerftrebenden, die verwerfenden, bie Ihn bekampfenden, bie fich augenblicks um Ihn berumbrangen, baß fie, mar's möglich, Seinen Beift bampften und Sein Leben ertödteten. Denn "es wird", wie unfer Bort fagt, "Alles vollendet werben, Er wird überantwortet werben ben Beiben, und Er wird verspottet und geschmähet und verspeiet werben, und fie werben Ihn geißeln und töbten". Das Bort hat fich erfüllt, und erfüllt fich noch, und wird fich erfüllen, bis baf Er Seine Feinde zum Schemel Seiner Fuße legt am Ende ber Nage. Denn freilich bie andere Seite ber Leibensgeschichte ift auch eine eben fo emige Gefchichte. Gerabe indem alle biefe Machte bes Biberftanbes fich fo um ben herrn und Seine Werte herumbrangen, geben fie auch ju Grunde und zerschellen an biesem Ectftein. Alle biese Meußerungen der Rreuzesfeindschaft, die nie ausbleiben, wo Christi Rame, Bort und Berk in seiner entschiedenen Rlarheit bervortritt, bas Wort ber Laugnung, bas Lachen bes Spottes, Die heimliche Lift, und Die offene Gewalt, bas Alles bauert seine Beit und finkt bann spurlos zuruck in bas Richts, bas es ift. Er aber, ber Berr, ber Konig, ber Lebensfürft, und was aus Seinem Beift geboren ift, und was Seine Art an fich tragt, bas hebt fich aus al-Ler Schmach und aus allem Streit und aus aller Berläfterung immer wieber empor als bas Unzerstörliche und Alles Ueberbauernbe. So ift auch bas ein immer wieberkehrendes Ding, daß ber Tod bes Beilandes der Tod alles Tobten ift; baf tein Grab, in bas bie Welt Ihn immer wieder verschließen, begraben, verfiegeln möchte, je feft genug ift Ihn zu halten; baß noch immerfort Sein Rreuz

zum Thron wird und Sein Todesgang zum Siegeslauf und Seine Dornenkrone zur Strahlenkrone, und das Nohr des Spottes zum Scepter über Die, die's Ihm in die Hand gaben; und nach der Seite auch ist des Herrn Leidensgeschichte das Borbild der Weltgeschichte.

Aber Deine Geschichte auch, Deines inneren Lebens Gefchichte auch, ift vorgebilbet in bes herrn Leibensgeschichte. Sieh' Dir noch einmal alle diese Rufter menschlicher Berirrung an, ben Pilatus, ben Berobes, den Detrus und Alle, und Du wirft's nicht läugnen wollen: mas bie vorbilden, bas tannft Du Alles in Dir felber wieder-Sie zeichnen ja nur und malen ja nur, mas in jedem Menschen ift; und find bie Geftalten nur ber bofen Grundrichtungen, die in jedem Bergen ihre Bohnftatt haben. Darum lag' nur ben herrn vor Dein Dhr und bis an Dein Berg kommen, fo wird's alsbalb in Dir tochen und gabren; all' jenes finftre Befen, bas bis babin vielleicht schlief in Deiner Bruft, wird bann in Dir aufwachen vor bem Wort bes Herrn, und wird sich ihm wehrend entgegen werfen. Du wirft's anzweifeln wie Pilatus, und wirft's Dir hinweglachen wollen wie Berobes, und wirft's Dir felbft abläugnen, fortreben wollen wie Petrus - alle biese bunkeln Machte Deines alten Menschen werben ba ben herrn in Dir verklagen und richten und nach Golgatha führen, ob's nicht möglich ware, Ihn wieder in Dir ju erfticken, ju ertöbten und gu begraben; benn Dein alter Menfch weiß mohl, baß ber Berr fein Beind ift und ftarter ift benn er. Aber darum lag auch nur - lag nur Deine Gedanken habern mit bem Bort bes herrn, lag nur Dein herz fich ftrauben gegen ben Gehorsam Chrifti, lag nur Deinen alten Menschen sich wehren gegen Sein Joch; wie konnte es je geschehen, bag unser bofes Befen sich ruhig ohne Rampfe,

ohne Zweifel, ohne Wiberstand dem Herrn ergabe? Sonbern es muß ja wohl geblendet zurücktreten, es muß ja wohl zusammenzucken und krampshaft erzittern vor des Herrn Licht und Geist. Aber darum wird auch dies böse Wesen ersterben in den Kämpsen und in den Zuckungen wird es zerbrechen. Gieb Du nur nie Dir nach, und sei nur Ihm getreu; so wird aus all' diesem wirren Wesen in Dir sich schon der Herr erheben in verklärter Gestalt, gerade wie Er damals aus dem Grabe hervorging.

So ift in ber Leibensgeschichte bes herrn ein Doppeltes bebeutet, einmal Sein Gang burch bie Welt, und bann auch Sein Gang burch Dein einzelnes Berg; und bem entsprechend ift benn mit bem Blinden in unserem Tert auch ein Doppeltes bedeutet: einmal ift die Menfchheit, die ganze, die Welt ber Blinde; und bann wieber ift Dein einzelnes Berg ber Blinde. "Da aber ber Blinde hörte bas Bolt, bas burchbin ging, forfchte er, was bas mare". Geht's nicht gerade fo, wenn ber Berr durch die Belt hin geht, und wenn Er Sein Bort prebigen läßt, und Seine Werke aufrichtet irgend wann an einem Ort? Da laufen bie Reugierigen berzu; ba wird viel geredet; ba wird viel geurtheilt mit vielem Gerausch und in vieler Beife - aber all' bies Bolt nicht, nicht bie Lauten, die balb mit Allem fertig find, auch nicht Die Mugen, Die's Alles felber wiffen, auch nicht die Satten, die vorübergeben und achten bes Beilands nicht, all' dies Bolk nicht, das durchhin geht ein wirrer in bas Irbische verlorener Saufe — wohl aber bie Bettler, bie am Wege bes Lebens fiten hungrig nach bem Brobe bes Lebens, bie Blinden, die gerne ben Tag fahen, die Rruppel, die Lahmen, die Armen am Geift, Die, welche fragen, mas bas ift? wenn ber herr über bie Erbe manbelt, und bie, wenn's ihnen gefagt wird, bas wären bes

Beilands Spuren, bann einen Ruf, einen Ruf um Erbarmung zu bem Sohne Davibe haben, bie werden fehend und preisen Gott, wenn ber herr burch bie Belt schreitet! - Und gang ebenfo geht's in Deinem eignen Bergen: Benn Dir ber Berr mit Seinem Bort burch Dhr und Secle fahrt; wenn dann über Geinem Bort Dein Sinn und Deine Gedanken fich burch einander wirren in Rampfen, in 3weifeln, in Schmerzen und Mengften, - o wohl Dir, wenn bann in bem Grunde Deines herzens noch ein Etwas, noch ein Lebensteim, noch ein Beiftesfunte fcummert, ber wohl blind ift und bettlerarm, benn wie konnt' er andere! aber er hat doch noch Stimme genug, um Dich immer wieber zu fragen: was bas boch fei, bas fo in Dir fturme, gabre und tampfe? und er hat auch Demuth genug, um, wenn er's als ben Finger des herrn in Dir ertennt, Den um Seine erbarmenbe Gnade zu bitten. Bohl Dir, fag' ich, wenn Du bas haft, benn bies Auge in Dir wird sehend werben, und biefer Glaube wird Dir helfen.

Bas also sagt uns das Wort? Nur das Einfache, daß Jesus von Razareth wiederum will an uns vorübergehen nach Golgatha, damit Er sich für unsere Sünden als unser rechter Hoherpriester opfere. Wir aber sollen doch nicht durchhin gehen wie ein wüstes, unachtsames, in das Irdische verlorenes Bolt; sondern als die Blinden, als die Bettler, als die demüthig Suchenden sollen wir am Bege sigen, mit stillem Gemüthe, mit gesammelter Seele, mit achtendem Herzen am Wege sigen; und unser stetes Gebet, mit dem wir dem vorüberziehenden Herrn folgen, soll anheben mit dem Ruse dieses Blinden: "Iesu, du Sohn Davids, erbarme dich mein", und soll schließen mit dem Seuszer des Schächers am Kreuz:

nach, herr, gebente mein, wenn bu in bein Reich tommft". Daran foll bas Wort uns erinnern.

Wir wollen also thun nach bem Wort. Wir wollen in ber Reihe unserer folgenden Borte, als beren Ginleitung nur und Borwort Du bies heutige Bort anfeben magft - bie Leibensgeschichte bes herrn uns in einzelne Gruppen theilen, in einzelne Scenen und Abschnitte, wie ber Kampf im Delgarten, und bie Berlaugnung, und ber Berr zwischen Berobes und Pilatus. Und alle biefe einzelnen Gruppen wollen wir anschauen in zwiefacher Beife: einmal follen fie und bie tampfenbe Stellung beuten, bie ber Berr in ber Belt hat, und gwar in ber heutigen, in unferer Belt; und bann wieder folten fie uns unferes eignen Bergens tampfenben Buftanb malen; immer aber auf allen biefen Bilbern wollen wir Sein heilig, leibend Bilb betrachten, und wollen bemfelben immerbar wie ber Blinde gegenüberstehen mit Deffen Bunich in unferem Bergen, mit Deffen Gebet auf unferer Lippe. Denn biefe Gestalt bes Blinben in unferem Tert fiehst Du auch durch die Leidensgeschichte von Abschnitt zu Abschnitt hindurchgehen, balb erscheinend als der weinende Petrus, und bann wieder als bie erschreckte Frau bes Pilatus, und bann wieber als ber bugenbe Schächer am Rreuz. Und mahrend bie Geftalten bes Dilatus, bes Berobes uns malen, wie wir wohl find, fagen uns biese versöhnenden Bilber, wie wir wohl fein follten. So wollen wir's Alles burchbenken, so wollen mir's nüben!

Wohl mag's uns dabei gehen, wie's dem Blinden in unserem Texte ging: "die aber voran gingen bedrohten ihn, er sollte schweigen". So wird, was so vorne an geht in uns, unsere Eigenliebe, unser Stolz, unser selbstgefälliges Wesen, das wird mehr benn einmal wün-

fcen, baß wir nur fcwiegen. Wenn wir aubführen, mas wir uns vorgenommen, ba wird's nicht fehlen, bag bie Bahrheit uns bitter bunten wird; und unfer Bort wird ein hartes Bort geheißen werden; und ob wir's auch nicht läugnen können, wird's uns boch schwer zu tragen fein. Aber auch barin wollen wir nach des Blinden Borbild thun, daß wir nur fo viel mehr rufen: "bu Sohn Davibs, erbarme bich mein!" und bag wir, mit ber gangen Demuth, bie in bem Borte liegt, uns unter bie rucksichtblose und unbestechliche Bahrheit beugen. Denn emig und immerbar ift boch bas allein ber Weg, um zu erreichen, was zu erreichen ift; bag ber herr ftille ftebe por einem Seben unter und, bag Er Seben in fein Berg hineinfrage: "was willst Du, daß ich Dir thun foll?" und daß Er bann Sebem nach feiner Roth gebe, und mache ben Einen sehend und ben Andern gehend, und hörend den Dritten durch den helfenden Glauben. wird aber ber herr thun an einem Seglichen unter uns, so nur ein Seglicher unter uns fich mit wahrhaftigem Bergen opfert. Denn unser eigner Text sagt: "es wirb Alles vollendet werden, das geschrieben ift burch die Dropheten von des Menschen Sohn". Durch die Propheten aber ift geschrieben: "Bekehret Euch zu mir, spricht ber Berr, mit Fasten, mit Beinen, mit Rlagen, so will ich bann meinen Geift ausgießen über alles Fleisch, und foll geschehen, wer ben Namen bes herrn anrufen wirb, ber foll errettet werben. Denn auf bem Berge zu Bion und ju Berufalem wird eine Errettung fein, wie ber Berr verheißen hat". Geben wir benn nach Berufalem und helfe uns Gott, daß wir so thun und so erfahren durch Jefum Chriftum! Amen.

# XIII.

(Gehalten am Sonntage Invocavit, 1844.)

Chaff in uns, Gott, ein reines Herz, und gieb uns einen neuen und gewiffen Geift! Amen.

Bater Unser u. s. w.

## Tert:

Marc. 11, 1—11. 15—18: "Und da sie nahe zu Jerufalem famen, gen Bethphage und Bethanien an ben Delberg, fandte er feiner Junger zwei, und fprach zu ihnen: Gehet hin in den Flecken, der vor euch liegt, und alfobald, wenn ihr hinein kommt, werdet ihr finden ein Zullen angebunden, auf welchem nie fein Denfch gefeffen Löset es ab, und führet es her; und fo Semand zu euch fagen wird: Warum thut ihr bas? fo fprechet: ber Berr bedarf feiner. Go wird er es bald herfenden. Gie gingen bin, und fanden bas Fullen gebunden an ber Thur, braußen auf bem Begicheid, und lofeten es ab. Und Etliche, die da ftanden, sprachen zu ihnen: Bas macht Ihr, daß Ihr bas Fullen ablöfet? Sie fagten aber zu ihnen, wie ihnen Jefus geboten hatte; und die ließen's zu. Und fie führten das Füllen zu Jesu, und legten ihre Kleider barauf, und er fette fich barauf. Biele aber breiteten ihre Kleider auf den Weg. Etliche hieben Maien von ben Baumen, und ftreuten fie auf ben Beg. Und bie vorne vorgingen, und die hernach folgten, fchrieen und fprachen: Sofianna, gelobt fei ber da fommt in bem Ramen bes Berrn! Gelobt fei bas Reich unferes Baters Davide, bas ba fommt in bem Namen bes herrn, bofianna in der Sobe!

Und der Herr ging ein zu Terusalem, und in den Tempel; und er besahe Alles; und — fing an und tried aus die Verkäuser und Käuser in dem Tempel; und die Tische der Wechsler, und die Stühle der Taubenkrämer stieß er um; und ließ nicht zu, daß Iemand etwas durch den Tempel trüge. Und er lehrte, und sprach zu ihnen: Stehet nicht geschrieben: Mein Haus soll heißen ein Bethaus allen Völkern? Ihr aber habt eine Mördergrube daraus gemacht.

Und es tam vor die Schriftgelehrten und Sohenpriefter; und sie trachteten, wie fie ihn umbrachten. Sie furchteten sich aber vor ihm, benn alles Bolt verwunderte sich

feiner Lehre".

In unserem letten Worte sprach der Herr: "Lasset uns hinaufgehen gen Serusalem"; heute aber heißt es: "Und da sie nahe zu Terusalem kamen"; so sind wir also in die Fasten und in den ersten Act der Leidensgeschichte getreten.

Wann waren wir aber wohl je in bie Faften hinein getreten, ohne immer wieder auf unferem Bergen bie Frage zu bewegen: Bie's boch gekommen, und was boch bie Urfach gewesen, baß man fich so an bem Gesalbten Gottes, an bem Gerechten und Schulblosen vergriff? wenn man antworten wollte: bas hatten Die bamals ge= than aus damaligen Gründen; da möchte ich boch bie Frage gleich der Bergangenheit entrucken und fo ftellen: Wie's boch geschehe und komme, bag noch immerfort Sand an ben Seiland gelegt wird, allenthalben in ber Welt, und in uns auch? Gein Wort, auch wenn Du's gar nicht einmal mit Glaubensaugen anfiehft, ift fo mahr, es feht immer auf ber Seite bes Guten, es ift eine Bundgrube aller hoffnung, aller Erquickung und alles Troftes, und boch giebt's in der Welt kein Wort, bem so wibersprochen wurde. Dber sieh' Dir bas Werk und Thun bes Beilands an: Er hat nie etwas Anderes gethan als aus Sunbern Beilige und aus Berlorenen Rin-

ber Gottes gemacht; Er hat nie etwas Anberes getrieben als die Wunden ber Menschen verbinden und ihre Sunden tilgen und ihre Thranen trodnen; fo lange Gein Rame auf Erben genannt ift, hat Er ber Belt nur Liebes und tein Leides gethan; und boch hat biefe felbe Belt allzuoft nur Diftrauen, nur Scheu, nur Sabel. nur Biberstand gegen Seine Bohlthat gehabt. fchau' Dir an, wie Er aussieht, wie Sein Auge nur milbe, nur liebend, nur emiger Erbarmung voll auf jedes Menschenkind herabblickt, als wollte Er über jedem fagen: "mich jammert bes Bolks"; wie Seine Sand ausgestreckt ift nach jeber armften Seele, baß Er jebe aufhebe wie bie Chebrecherin im Tempel; wie Seine Arme voll unfäglicher Sulb gegen alle Welt ausgebreitet find. auf baß Er Alle an Sein Berg nahme und an Seiner Bruft wieder erwarmen und ruhig werden ließe wie ben Bunger, ben Er lieb hatte; und boch ift in ber Welt teine andere Menschengestalt so wie Er gefürchtet, so geflohen, so gemieden. Und wenn Du von der Belt ab in Dein eignes Berg hinein fiehft, so wirft Du, bei aller Liebe, bei allem Glauben, bei aller Treue, die Du ju bem Beiland haft, boch gerade, wenn Du Ihn recht lieb haft, am Beften miffen, wie oft und wie schwer ber Beiland auch in bem gläubigen und in Deinem Bergen Rrantung bulben und Unrecht leiben muß. Bas ift bavon bie Urfach? und wie geschieht's und kommt's, bag, obwohl fonft Jeder nach feinem Wort und Werk und Ausfeben geachtet und behandelt wird, nur bem Beiland nicht nach Berdienst und Recht geschieht?

Die Frage soll unser Text uns lösen. Unser Text und Thema ift

bes Herrn Einzug, und nicht bloß Sein Einzug in Zerufalem; sondern mit

biefem ift auch Sein Gingug in die Belt und in jeben Ort ber Belt bedeutet, und auch Sein Gingug in bas einzelne Berg. Denn immer wo ber herr in einem Ort, in ein Saus, ober in ein Berg einzieht, geht's wie bier, baß Sein Einzug zuerft ein Triumphzug ift; aber er ift auch immer gang zugleich eine Tempelreini= gung; und weil er eine Tempelreinigung ift, barum manbelt fich ber Triumphzug immer in einen Rreugesweg. Das ift bie geheimnisvolle Art, wie, gleich wenn ber Berr einzieht, fich bie buftern Faben anspinnen, welche fich fpater über 3hm jufammenziehen wenigstens ju Banben, baß Er nicht frei im Leben und im Bergen wirten tann, und oft genug gum Tobesnet. Bir wollen biefen Faben nachgehen und bies Geheimniß lofen, bamit wir baran einen Schlüffel haben für alle Erscheinungen, welche wir in ben kommenden Sagen werben betrachten muffen.

### T.

Sehen wir uns zunächst bes Tertes erstes Drittel an: da ist der Einzug des Herrn, wie man's erwarten muß, ein Triumphzug. Bom Delberg herab — und einen Delzweig brachte die Taube, da die Sündsluth aus war; und ein Delzweig galt stets allen Bölkern als das Zeichen des Friedens — vom Delberg herab zieht der Herr ein; nicht auf dem streitbaren Schlachtroß, sondern auf dem geduldigen, demüthigen, wehrlosen Thier des Friedens reitet Er, selber der Friedensfürst, in Zerusalem ein, welches auch Friedenssstadt heißt. Die Bewohner der Stadt aber selber holen Ihn ein; sie selber bringen Ihm das dienende Thier, und becken's mit ihren Kleidern; und unter Seine Füße streuen sie Kleider, Maien und Blumen; und die vorne vorgehen, und die hernach solzen, rusen und sprechen: "Hosianna, gelobt sei, der da

kommt in bem Ramen bes Herrn"! So ging der Herr zu Jerusalem ein.

Und, wo je ber herr mit Seinem Bort in irgend einen Fleck ber Erbe eingezogen ift, ift immerbar ber erfte Gruß, ber Ihn empfing, ein Billtomm und ein Jubelruf gewesen. Sieh' in Seines Reiches Geschichte gurudt: Wo immer Sein Wort in ein neues Bolk einzog, welches hart, felshart in Stumpffinn und Bilbheit geworben, ober welches gerriffen und in bem blinden Dienft ber falfchen Götter verunsittlicht war, ift's nicht immer gewesen, als ob, so wie Sein Wort an bas Dhr bes Boltes fculug, ber Fels fich aufthate wie unter Mofis Stab und gabe lebendiges Baffer? ift's nicht immer gewefen, als ob unter bem manbelnben Bufe bes herrn sofort in dem Bolte die Maien driftlichen Friedens und bie Bluthen driftlichen Lebens auffproßten, ein Bolferfrühling? Darum weiß auch bie Geschichte nicht genug zu erzählen, wie bie Bölker ber Beiben felber fich nach dem Bort von Chrifto gefehnt, und felber um Lehrer bes Wortes gebeten, und nicht geruht haben, bis ber neue Glaube ihr Glaube geworden. Dber fieh' Dir irgend einen einzelnen Ort an: und wenn's ein Ort voll armer, blinder Beiben mare, boch wird ein Bauflein Seelen barin fein, bie an bem Altar bes unbekannten Got= tes Dienft thun, wird immerhin eine Schaar von Bergen ba fein, die in der unbewußten Roth ihres Bergens ihre Urme Dem entgegenbreiten, Den fie nicht tennen; und Diefe merben, wenn nun ber herr kommt, Ihm alsbald zufallen und werden Ihm Blumen unter die Fuße ftreuen und bas Feft mit Maien schmuden. Dber nimm wieder bas einzelne Berg und bie einzelne Seele: Bebes Berg ift ein finftres Berg, und jebe Seele ift eine blutende Seele; wiederum ift ber Berr immerbar ber Argt, und Gein Auge ift Licht, und Gein

Wort ift Bahrheit, und Sein Bert ift ohne Tabel; fo muß ja ber herr immer ber Seele ericheinen wie ber hoffnung bie Erfüllung und wie ber Armuth bas Almofen. Aller Biberftand gegen ben herrn tann erft ein Breites fein; ber erfte Empfang aber, fo lange bas Berg unbefangen ift gegen Chriftum und Sein Bort und Seine Berte, die erfte Aufnahme muß immer die fein, daß bie Seele fich freut und fich fügt und fich vor bem Beren beugt. Dent' nur baran, wie Rathanaels Berg in rascher Liebe aufloderte, da er "kam und sabe" ben Berrn; ober bent' on bie Rnechtesschaar, bie mit Spie-Ben, Schwertern und Stangen beranzogen, baß fie Ihn fingen, wie fie vor Ihm nieberfielen, ba Er fprach: "ich bin's!" Go muß ber herr finden, wo Er auch tommt, entweder die volle Liebesgluth ber erfüllten Sehnfucht, ober auch die Demuth, die ehrfürchtig gurudtritt und fich por Seinem Wort bescheibet, ober auch bie Scheu, Die por Seiner guten Sache ftumm wird; und zuerft muß bes heren Einzug immer ein Triumphzug, ein Siegesaug fein.

Aber nun sieh' auch gleich bes Tertes lettes Drittel an: Dasselbe Bolk, das Blumen auf Seine Wege gestreut hatte, hing nach wenigen Stunden drohend, grollend wie eine Wetterwolke über Seinem gottgesalbten haupt. Dasselbe Jerusalem, das Ihn als Friedensstadt aufnahm, sollten wenige Tage zum Richtplat machen; der Delgarten sollte zur Kampsstätte werden; und das Hosianna sollte sich wandeln in das: "Kreuzige, kreuzige Ihn!" Und wo noch je der herr eingezogen ist, da ist stets dasselbe Spiel gewesen, das Sein Einzug erst ein Siegeszug war und dann ein Todesweg. Du kannst die ganze Geschichte fragen: Rie ist ein Bolk dem Evangelium von vorn herein zuwider gemesen; aber so wie

auch bas Evangelium in bem Bolle Fuß gefaßt, fo wie's in ihm zu wirken angefangen hatte, gleich hat fich's ihm entgegen geworfen; und nie ift Chrifti Reich in einem Lande gewachsen, es ware benn bas Land mit bem Blut ber Märtyrer gebüngt worden. Dder geh' von Stadt au Stadt, von Dorf ju Dorf: so wie ber herr Sein Panier an einem Ort erhöht, gleich wird fich brum berum eine Schaar ber Seinen fammeln; aber bie Belt auch wird die Ihren um ihr Banner schaaren Jenen entgegen; und fo wie ber herr in bem Orte guß faßt, wird Er ibn in zwei ftreitende Balften icheiden, und gegen bas Hofianna ber Einen wird das Kreuzige ber Andern fteben. Der Du magft auch ansehen, wie sich's in bem einzelnen Berzen macht. Dent' an die Taufende, die Christum in der Taufe angezogen haben, und haben's boch Alles bis auf ben Christennamen ausgezogen; bent' an die anderen Taufende, die fich zu Seinem Ramen bekannt und zu Seinem Glauben unter vielen Thranen und mit damals aufrichtigem Bergen gelobt haben, und baben's spater boch Ales vergeffen, verloren und verlaffen; bent' an die britten Taufende, die in bem Wort begriffen find: "eine Beit lang glauben fie, aber barnach in ber Stunde der Anfechtung fallen fie ab". Dber wenn wir felber, die wir boch meinen Liebe und Glauben und Gehorfam zu haben, unfer burres Berg und unferen matten Ginn und unferes Billens Bantelmuth anfeben, ob wir wohl nicht Alle uns manchmal gurudwünschen möchten in jene Sage beiliger Liebe und frischer Begeifterung, in benen und zuerst das Wort des herrn burch bas Dhr und Sein Geift burch bie Seele brang, ein belebenber Frühlingsobem? So gewiß ift's, so kehrt's allenthalben wieber, bag bes herrn Siegesweg Sein Lobesweg wird, baß Seine Areunde Seine Feinde werden, daß die Liebe

zu Ihm erkaltet, daß Seine Jünger fliehen. — Bie geht das zu? wenn Sein Same doch kein Streitsame ist, wenn Er doch treuer Liebe werth ist über Alles, wenn Er doch die Herzen-mit mächtiger Gewalt an Sich sesselt, wie geht's doch zu, daß Jeder der Seinen, auch der Treuste Ihm die Treue bricht und wär's auch nur mit einem Wort?

### II.

Da mußt Du unseres Textes zweites Drittel ansehen. Das hebt an: "Und ber herr ging ein zu Berufalem und in ben Tempel". Er ging nicht erft auf ben Gaffen umber, sondern gleich ging Er in ben Tempel hinein. So geht er immer, wenn er einzieht, gleich in ben Tempel hinein. Denn Du mußt wiffen, bag es Tempel, Beiligthumer, Gotteshäuser allenthalben in bes Boltes Leben und im Leben überhaupt, und in Dir auch giebt. 3ch nenne querft bie Obrigkeit, bie von Gott geordnete, bann jeben Stand mit feiner von Gott gefchenkten Ehre, bann jebes Amt und Thun mit feiner von Gott gemeffenen Racht, und Recht, und Sitte, und Freiheit, und Gefet, bas nenne ich zuerst; und weiter nenne ich ben heerb, um ben wir wohnen, und bas Dach, unter bem wir ichlafen, und unferer Lieben theure Saupter, und bie Ehre, und die Freundschaft, und die Treue - bas Alles nenne ich Beiligthumer, von Gott und zu Gott geheiligt, nenne ich Tempel, die Gott uns hingebaut hat, aber in benen Er nun auch wohnen will, und in benen wir als die Priefter Gottes walten follen. Endlich nenne ich auch Deine Seele, die ganze, einen Tempel Gottes. Denn giebt's nicht ein Allerheiligstes barin, in welchem nur Gott wohnen will und fein Anderer neben 36m, und Nicmand soll es je betreten benn allein der hohepriefterliche Sohn Gottes? Beiter hat die Seele ein

Beiliges, ein Inwendiges, wo die Gedanken und die Regung und der Wille wohnen; aber Deine Gebanten fol-Ien ale bie Priefter in Deinem Innern, und Dein Bille foll immerbar folchen Gebanten zu rechtem Levitenbienft bereit fein, und Dein Berg foll ohn' Unterlag betend vor bem Altare liegen; fo foll ftete Tempelbienft fein in bem Beiligen Deiner Seele. Auch hat die Seele ihr Außenleben, ihren Borhof, wo fie mit der Belt verkehrt, wo bas Getümmel bes Lebens ertont und bie Geftalten ber Erbe fich burchkreugen; aber ba auch foll ein Branbaltar mitten brinnen fteben, auf bem bie Flamme nie verlifct, und mo Alles, Alles im Leben geopfert wird Gott ju Lobe. Go ift Alles im Leben, innen und außen, Beiligthum, Alles ift Gottes Saus, Alles ift Tempel bes Soch= ften; und wenn ber herr irgendwo einzieht, halt Er Sich nicht auf bei unseres Lebens Außendingen, nicht bei bem Staub ber Erbe, burch ben wir unfere Bufe fchleppen, nicht bei bem Sand ber Stunde, mit bem wir unsere Beit verspielen; sondern ba zieht Er fofort in unseres Bergens Inwendigftes, in unferes Lebens Beiligthumer ein.

Bas meinft Du, was Er ba thun wird? "Und der Herr ging ein zu Terusalem, und in den Tempel, und Er besahe Alles". Er besieht immer Alles; wo Er in einen Ort, oder in Dein Haus, oder in Dein Herz einzieht, gleich besieht Er Alles, besieht jedes Heiligthum des Lebens, das Dein Gott Dir gemacht hat, besieht jede Stätte Deines Lebens, wo ein Altar stehen sollte, besieht das Alles, od's in Gott bewahrt und für Gott behalten ist, besieht's mit dem unbestechlichen, ungetäuschten, richtenden Auge. Bas meinst Du, was Er mit dem Auge bei und schauen wird? Damals sand Er den Greuel der Verwüstung an heiliger Stätte, sand da die Vertäuser und Käuser und die Tische der Wechsler; und

ich fürchte, baß er Aehnliches auch in unferem Wefen finden möchte. Bebe nur bie Augen in bie Bobe, und wenn Du ein Berg haft, fo muß Dich's jammern ber zertretenen Beiligthumer in unserer unbeiligen Beit, wenn Du auch nur an die hunderte von entweihten Eben und von gerrütteten Saufern und von gerriffenen Liebesbanben bentft. Der foll ich erft zeigen, wo die Berkaufer und Raufer in unferer Beit find? Die bas Recht beugen, die ben Gehorfam weigern, bie bie Sitte brechen, bie die Ereue legen, Alles um ben ichnöben Lohn fundlicher Eitelkeit und bofer Luft, - bas find bie, welche bie Beiligthumer Gottes verkaufen; und bie ihre Baufer bauen mit frembem Gut, die ihre Ehre mehren burch bie Rrantung Anderer, Die ihr Amt erhöben burch ber Rieberen Drud, bas find bie, welche Gottes Beiligthumer um ber Gunde Preis taufen möchten. Dber foll ich Dir beuten, mer bie Becholer Diefer Tage find? Das find bie, welche bie großen Guter bes Lebens, ihre Ehre, ihre Seele, ihr Gewiffen, ihre Treue verwechseln in bes Lebens kleine Dunge, fie verzetteln an die flüchtige Luft, fie verschleubern um Erbentand; bas find bie fcblechten Becheler. Der foll ich Dir beuten, wer die Taubentramer find? Das find bie, welche bie Zaube bes bei= ligen Geiftes, und mas fie ben Menfchen gutragt, ben driftlichen Glauben und ben driftlichen Frieden und bie driftliche Bucht und bas Chriftliche überall, vertaufen und verrathen, baß es geopfert werbe und erfterbe; bas find die Taubenkrämer von heute in dem heiligen Tempel Gottes, welcher Seine Rirche ift. Und, wenn's Dir fo vor ben Augen wimmelt über ber Menge ber Bertäufer und Räufer und Becheler in ber Belt, vielleicht wird's Dir ba klar, baß Du felber Alles mit einander bift, Bertaufer und Raufer und Becholer

und Canbenkramer, Alles mit einander. Dber hatteft Du ben Muth ju fagen, bag Du nie ein Stud Deiner Seele, Deines Gemiffens, Deiner Chre an ben Stanb biefer Belt verkaufteft? hatteft Du bas Berg zu behaupten, daß Du nie bie Schape in Dir gegen bie Flittern um Dich vertauschteft? batteft Du bie Stirne zu fagen, baß ftets Dein Berg eine Bohnung Gottes allein, ein Allerheiligstes, ein unentweihtes Bethaus in bes Bortes vollem ganzem Sinne mar? Und wenn benn unfer ganzes Leben voll Beiligthumern und Gotteshäufern ift, aber auch voll zertretener Beiligthümer und voll entweihter Gotteshäuser, und wenn nun ber herr in folche bereintommt, und fieht fie Sich mit ben flaren, heiligen Augen an - fann Er's fo bulben, fann Er's fo laffen? kann Er fich niedersehen in den verwilderten Bergen und in ben entheiligten Saufern? Bielmehr muß Er's wie bamals machen, muß bie Beiligthumer reinigen, und baraus vertreiben, was fie verungiert, - bas ift immer, wenn Er tommt, Gein erftes Thun; aber bas ift's benn auch,

## III.

womit Er bie Gunft ber Leute verscherzt; bas ift's, was bas "Hofianna" bes Empfanges umwandelt in bas "Kreuzige Ihn!"

Jerusalem hätte ben Herrn niemals gekreuzigt, wenn er nach ihren Wünschen gethan und ihnen ihres Baters David weltliches Reich wiederhergestellt hätte, um darin in aller Herrlichkeit und in allen Sünden zu wohnen. Aber daß Er ein Reich nicht von dieser Welt wollte, daß Er sie so täusche, daß Er gar in ihre faulen Saschen hineingriff und unter ihnen aufräumen wollte, das war Grunds genug ihn wegzuschaffen. Und ist's heute

anberd? Benn ber herr nur thate, was bie Menichen von Ihm hoffen - benn wunderlich ift's, was die Denichen Alles bei Chrifto und Seinem Bort fuchen konnen: bie Einen möchten aus ihrer Chriftlichkeit eine Rahrung für ihre Eitelkeit machen; die Anderen laufen Dir in Seine Gottesbienfte nicht um ju bugen und ju beten, fonbern um fich einen Genuß für ihr geiftreich lufternes Befen zu holen; die Dritten möchten aus Chrifti Bort ein Spielwert für ihr empfindelnbes, fcmachliches Befen machen', fo boch bes herrn Bort ein Schwert ift, mit bem man nicht spielt; fo haben fie gleich von vorn herein ihr weltlich Reich ber herrlichkeit, bas ber herr ihnen aufbauen foll - wenn ba ber herr nach folchen Bunfchen thate; wenn Er baber tame und ftreute ben Denfcen allerlei Zand und Ehre und Genuß und Flittern in ben Schoof; ober wenn Er nur Seine Guter ohne Seine Schmerzen verabfolgen laffen wollte, 3. B. Seinen Frieden ohne Seinen Rampf, und bie Seligkeit ohne Reue, und die Treue ohne Berläugnung; ober wenn Er Sich nur bequemen wollte in uns zu wohnen zusammen mit bem Allen, mas wir fo mit uns im Leben und im Bergen herumtragen; wenn's nur möglich mare, bag wir fo ein Abkommen zwischen bem herrn und unserem 3ch und ber Belt treffen tonnten; wenn's nur anginge, am Sonntage bem herrn zu bienen und in ber Boche Alles wieber abzuschütteln; wenn's nur thunlich mare, für einen Chriften ju gelten und ein Beltmenfch ju fein wenn bas Alles nur ginge, gewiß tein Menfch lehnte fich wider folden bequemen Beiland auf.

Aber der Heiland ift nicht bequem, und Sein Wort ift tein Schlummerlied. Wohl zieht der Herr in Jerusfalem und allenthalben ein vom Delberg herab auf dem Thier des Friedens, ein Fürst des Friedens. Und es ift

tein leer Berfprechen, bag Er getommen fei felig ju maden, bas verloren ift. Aber tann Er Friedenstempel bauen, wo die Sunde wider Gott ftreitet? tann Er mohnen in ben unheiligen Baufern? tann Er in ber Seele leben, die kein Bethaus ift? Bielmehr wird Er, so wie Er in einen Ort, in ein Saus ober in ein Berg einzieht, gleich umschauen burch bes Ortes gange Berhaltniffe, burch bes Saufes Bintel und burch bes Bergens Falten; und wo Er Etwas findet, bas wiber Gott ift, ba wird Er herabsteigen von bem Thier bes Friedens, ba wird Er ben Delzweig gegen ben eifernen Stab vertaufchen, und mit ber Geißel aus Stricken wird Er ben Rundgang in foldem Ort und Haus und Herzen halten. So erft bie Tenne zu fegen, erft wegzuschaffen, mas nicht taugt, erft bas Saus zu reinigen, und bann ben Tempel Gottes auf ber rein geworbenen Statte aufzubauen fo ift's in bes herrn Thun immerbar ber Gang; und wo ber herr ift, ba ift auch bas scharfe Wort und bie Geißel ber Gemissen und bas Schwert bes Geiftes! und wo die nicht find, ba ift ber herr auch nicht.

Aber vor biesem Thun bes Herrn scheiben sich nun auch der Menschen Bege; und hier ist immerdar der Punkt, auf dem des Herrn Feinde sich von Seinen Freunden sondern. Man kann nemlich zuerst dem Herrn sein Richteramt übel nehmen, ob man gleich zu Anfang ein flüchtiges Gefallen an Ihm fand; man kann's Ihm übel nehmen, daß Er Sich so um unsere Sachen kümmert; man kann Ihn verdrießlich fragen: aus weß Macht Er das thue? man kann sich scheen vor den Nöthen, die das im Herzen schafft; und die so thun, die werden dann aus Seinen Freunden Seine Feinde, die wandeln dann ihr Hossana in das Areuzige, und wersen Ihn als einen lästigen Gast aus ihrem Herzen und aus ihrem Haus

hinaus, und Er ift tobt für fie. Aber wieber: felbft Seine Beinde hier fürchteten fich vor 3hm; und immerbar, wenn ber herr richtend kommt, wird in bem Meniden Etwas wie eine Furcht bes herrn. Das fann man benn auch festhalten; und wenn bas in bem Bergen groß wachft, ba wird's zu ber Demuth, bie fich unter ben herrn beugt, ba wird's zu ber Traurigkeit, bie ba fchafft zur Seligkeit eine Reue, die Riemand gereut; und die fo thun, die werben aus Seinen Feinden Seine Freunde, bie geben Ihm ihren heert zum Altar und ihr Berg gum Rubebett, und Er lebt für fie. Bor uns aber liegt in biefer Stunde Beides: vor uns liegt bie Erzählung, wie erzurnte Menfchen ben Beiland tobten; aber vor uns liegt auch der Bußtag. Und wir wollen ja von Herzen gern burch ben Buftag jum Kreuzestage geben, und mollen ben Buftag jum Bettag machen mit bem Gebet: baß Gott unfer Berg beugen und unferen Sinn bemüthigen wolle, bamit boch ber Herr nicht burch uns, fonbern für uns geftorben fei. Umen.

# XIV.

(Gehalten am Sonntage Reminiscere, 1844.)

Erhalt' uns, Herr, bei Deinem Bort! Amen. Bater Unfer u. f. w.

## Tert:

Marc. 14, 26-52: "Und ba fie ben Lobgefang gefprochen hatten, gingen fie hinaus an ben Delberg. Und Sefus sprach zu ihnen: Ihr werdet Guch in diefer Nacht Alle an mir argern. Denn es fteht gefchrieben: werde ben Birten folagen und bie Schafe werben fich zerstreuen. Aber nachdem ich auferstehe, will ich vor euch hingehen in Galilaa. Petrus aber fagte zu ihm: wenn fie fich Alle ärgerten, fo wollte boch ich mich nicht ärgern. Und Jefus sprach zu ihm: Wahrlich, ich fage bir, heute in diefer Racht, ehe benn der Sahn zwei Mal traht, wirst du mich drei Mal verläugnen. Er aber rebete noch weiter: Ja wenn ich auch mit bir fterben mußte, wollte ich bich nicht verläugnen. Deffelben gleichen fagten fie Alle. Und fie famen zu bem Sofe mit Namen Gethfemane. Und er fprach zu feinen Sungern; Sebet euch hier, bis ich hingebe und bete. Und nahm gu fich Petrum, und Sacobum, und Johannen, und fing an zu giffern und zu gagen. Und fprach zu ihnen: Meine Seele ift betrubt bis an ben Tob; enthaltet euch bier und wachet. Und ging ein wenig fürbaß, fiel auf bie Erbe und betete, daß, fo es möglich mare, die Stunde vorüber ginge. Und fprach: Abba, mein Bater, es ift Dir Alles möglich, überhebe mich biefes Relche; boch nicht was ich will, sondern mas bu willst. Und tam, und fand sie schlafend. Und sprach zu Petro: Simon, schläfft du? Ber-

möchteft bu nicht eine Stunde zu machen? Bachet und betet, daß ihr nicht in Berfuchung fallet. Der Geift ift willig, aber bas Fleisch ift schwach. Und ging wieder bin und betete, und sprach biefelben Borte. Und tam wieder und fand fie abermal fclafend; benn ihre Augen waren voll Schlafs, und wußten nicht, was fie ihm antworteten. Und er fam jum britten Dal und fprach zu ihnen: Ach wollt Ihr nun fclafen und ruben? genug, die Stunde ift gekommen. Siehe des Menfchen Sohn wird überantwortet in der Gunder Sande. Stehet auf, laffet uns gehen; fiehe, der mich verrath, ist nabe. Und alfobald, ba er noch rebete, tam herzu Judas, ber 3wölfen Einer, und eine große Schaar mit ihm, mit Schwertern und mit Stangen, von ben Sohenprieftern, und Schriftgelehrten und Aeltesten. Und ber Berrather hatte ihnen ein Beichen gegeben und gefagt: Belchen ich tuffen werbe, ber ift es; ben greifet und führet ihn gewiß. Und ba er fam, trat er bald zu ihm, und fprach zu ihm: Rabbi, Rabbi; und füßte ihn. Die aber legten ihre Sande an ihn, und griffen ihn. Giner aber von benen, die dabei ftanden, jog fein Schwert aus, und fcug bes Hohenpriesters Knecht, und hieb ihm ein Dhr ab. Und Jefus antwortete und sprach zu ihnen: Ihr feib ausgegangen als zu einem Morber mit Schwertern und mit Stangen, mich zu fangen; Ich bin täglich bei euch im Tempel gewesen, und habe gelehrt, und ihr habt mich nicht gegriffen. Aber auf daß die Schrift erfüllt werde. Und die Junger verließen ihn Alle und flohen. Und es war ein Jungling, der folgte ihm nach, der war mit Leinwand bekleidet auf der blogen Saut; und die Junglinge griffen ihn. Er aber ließ die Leinwand fahren und flohe blos von ihnen".

"Sie legten ihre Hände an den Herrn und griffen ihn", und wir fügen hinzu: wie sie den Herrn fangen, so fangen auch wir den Herrn. Daran haben wir Tert und Thema; und ich meine, daß es ein trauriges Thema und eine dustere Scene ist.

Die Scene ift ber Delgarten, gehüllt in tiefe Racht; und in ber Nacht mitten zwischen schlafenden Zungern und verrathenden ein wachender, betender, ringender Bei- land! Die Scene könnte Einem die Welt darstellen, die

finftre, arge Welt voll träger Herzen und voll lügenhafter Geister, und in der Welt das ringende, kämpfende Bort vom Kreuz. Ober sie könnte ein nächtig, ödes Haus darstellen, das Haus ohne Gott und ohne Glauben, und in dem Haus mitten unter seinen rohen oder leichten Gästen Eine Seele, Eine seiner kleinsten Geelen mit dem Heiland in dem bangen Herzen. Oder sie könnte das düstre, sinstre Menschenherz darstellen, dies Herz mit dem schlasenden Gewissen und voll der verrätherischen Lüste, und in solchem Herzen als den glimmenden Docht den rusenden, bittenden, ermahnenden Heiland.

Alle biefe Bilber und noch viel taufend andere konnten wir und in ben Rahmen biefer Erzählung hineinma-Ien; und immer wurde - bas ift bas Traurige baran - im hintergrunde bes Bilbes fich zeigen, wie fie ihre Bande anlegten und ben herrn fingen. Denn bas ift ja ber Punkt, auf bem wir in ber Reihe unferer Betrachtungen fteben. Bir haben Schritt für Schritt gefeben, wie erft die Menschenherzen sich an dem ftrafenden Beiland ergurnen, wie fie bann einen Bormand ihres Bornes fuchen, und auch finden nicht am Beiland aber an bem gehl ber Seinen, wie fie fo fich von ber gurcht bes herrn los lugen, und bann mit ben entfeffelten Luften sich nach ben Schätzen biefes Staubes ftreden. So haben wir's erkannt ale ben Weg bes Abfalls, ben bie Bolter und die Einzelnen nehmen konnen, ben Jeber in feiner eignen Art geben tann, und es ift boch immer ber Eine und felbe Gang. Und wenn bann bie Bergen fo fteben bes herrn los und luftend ber Belt, - ba braucht's bann, um ben herrn zu fangen und zu binben, nur ber Gelegenheit, und mas das Berg geluftet wird zur That. Die Gelegenheit aber ift eben bies; es ift

### I.

die Racht im Delberg.

Last uns machen, last uns beten, bag nicht Racht in unseren Delgarten werde! Denn das mußt ihr bebenten, baf bie emige Gotteshulb uns ber Delgarten eine reiche Bahl in bas Leben bineingepflanzt hat. Das Baterland, bas uns gebar und bem wir bienen, und bie Beit, beren Schwingen und an's Leben und burch's Leben tragen, und ber Ort, in bem wir Burger find, und unfere angestammte Beimath, und unfer felbfterbauter Beerb, und unfere Rirche, unfere Rangel, unfer Gottestisch, bas find ja Mues Delgarten, bie bie emige Liebe uns gepflangt hat, find Alles reiche, fette gelber, bie uns an Seel' und Leib nahren, find Alles Friedensftatten, in benen unfere Scele liebend weilt und gerne von bes Lebens Weh und Streit ausruht; und bie ganze blübenbe, ichone Gotteswelt ift ja fo ein Gottesgarten. tann Racht in allen biefen Gottebgarten werben; buntle, fcwarze, verratherische Racht tann's barin werben, ob auch die Sonne Gottes alle Morgen neu aufgeht und bie fclafenden Reime bes Lebens in bem Schoofe ber Erbe wedt, und ben Beerd mit Speife und bie Bergen mit Freude und die Beiten mit Frieden und die Boller mit Gegen füllt. Doch tann über allen diefen Erbengarten eine tiefe Racht gebreitet liegen, wenn's Racht in ben Menfchen wirb, welche burch biefe Gottesgarten ihre Lebenswege manbeln. Es wird aber Racht, wenn in ben Bergen bie Leuchte verlischt, die ba ift bas Bort Got-Es wird Nacht in einem Bolk und Baterland, wenn's nicht mehr an feinem alten Gott und an dem Glauben feiner Bater halt; es wird Racht in einer Beit, wenn fie fich uppig auf ben reichen Gutern eines langen

Friedens niederläßt und, daß ein Senseits ift, vergißt; es wird Nacht in einem Ort, wenn seinen Bürgern ihre Rahrung und ihr Wohlstand nicht mehr als Gnadengabe Gottes ganz allein gilt; es wird Nacht in einem Haus, wenn nicht die Mutter des Hauses ihre Kinder beten lehrt am Morgen und am Abend; es wird in Deiner eignen Seele Nacht, wenn in dem Herzen der Strahl aus Gott verlischt, und auf der Lippe das Gebet verstummt. — So kann's Bölkernächte, und Seelennächte, und Beiten der Nacht, und nächtige Häuser geben.

Und willft Du wiffen wer bie Schulb tragt, wenn's Racht in einem biefer Delgarten wird? Die tragen jebes Mal bie schlafenden Zünger; und so wir schlafende Sunger find, ba tragen wir die Schuld, wenn's Racht in unserer Welt und Zeit irgendwo ift. Ich habe Dir wohl der Delgarten eine lange Reihe genannt; aber fie alle find boch wieder in Ginem gufammen, denn bas Bolt, beffen Bunge wir reben, und bas Baterland, bas uns geboren, ift ja boch wieder ber weite Garten, in welchem alle bie anderen als bie fleineren Gartenfelder liegen, bas ift bas große Bange, welches wieder bie einzelnen Orte und bie einzelnen Saufer und die einzelnen Seelen in fich faßt. In diefem großen Bangen hat nun jebe einzelne Seele ihren von Gott gewiesenen Plat: an ihren Rindern hat ihn bie Mutter, an feinem Berte hat ihn ber Mann, an feinen Pflichten hat ihn jeber Stand; und teine Seele ift fo geringe, und tein Arm ift fo fcmach, daß nicht auch ihm fein Amt vertraut und fein Feld von Gott geordnet mare in bem großen Gottesgarten, welcher die Belt ift. Und auf diefem Plate follen wir nun, Jeder auf bem feinen, Bache halten: ber foll uns in dem großen Delgarten unfer Arbeitsfelb fein, auf bem wir pflanzen, begießen und pflegen Alles aus Gott

11 \* Google

und zu Gott; auch follen wir baraus jeglich Unfraut ausreuten und all ichabliches Gewürm hinwegichaffen und jeben milben 3meig ausbrechen; und follen auch bavorfteben wie por bem Darabies ber Cherub, und unfer flammenbes Schwert foll Alles treffen, was bas Ungöttliche in dies unser Eben tragen mochte. Go foll bie Mutter wachen über ihrem Rind, so foll ber Bürger machen über feinem Drt, fo foll ber Priefter fteben gu feinem Altar, fo foll's fein! Aber wenn bas nicht mehr geschieht; wenn wir schlafen statt so zu wachen, wenn wir genie-Ben ftatt fo zu ichaffen, wenn wir vermahrlofen ftatt fo zu pflegen; ober wenn wir auch wachen und arbeiten und pflegen, aber wir thun's ohne Gott und ohne Gebet und nicht in Jesu Ramen - bann wird's in ben Delbergen Racht, und wir find's bann, welche bie emigen Lichter Gottes ausgelöscht.

D ich möchte — wenn fo mein trübes Auge in bie bichte Nacht hinausschaut, welche ihre bunkeln Schatten auf unsere Belt und Beit gebreitet hat; wenn ich bie Altare ansehe, welche nicht heiliglich bebient find, und bie Aemter, welche nicht würdiglich geführt find, und bie Baufer, in benen tein Friede und tein Segen ift, und bie Ehen, in benen teine Liebe und teine Treue ift, und auf der Gaffe bie zerlumpten Rinder, welche teine Mutter beten lehrt; wenn ich bas, und wenn ich bazu anfehe, baß bas Alles rund um uns herum ift, und wir haben bie Augen voll Schlafs und feben's taum an und uns blutet bas Berg nicht und unser Auge weint nicht einmal babei, sonbern fie nennen noch oben ein biefe ber Leuchte bes gottlichen Wortes beraubte Beit eine Beit ber Aufklärung und bes Lichts - o ba möchte ich Beben unter Euch bei feiner Sand faffen, und möchte ihm in fein Dhr fagen: fieh', Dich auch fragt hier ber Berr:

"Simon, machft Du?" Der herr fieht Dich an aus ben Augen Deines Rindes, welches Dir mahrlich leicht in biefer Beltnacht verirren tann. Der herr ruft Dich an aus dem dumpfen Donner, der durch die Bolker die fer Zage Unheil kundend grout, und der auch Dein Saus und Deinen Stand und Dein Baterland in Afche legen tann. Der herr weint auf zu Dir aus ben Rlagen, aus den Gebrechen, aus dem fcmeren Drucke biefer Beit, welche auch Deine Erbentage Dir verbittern konnen. Aus bem Allen weint Er auf zu Dir, und fragt Dich: "Simon, machft Du auf Deinem Plate?" Go mochte ich ju Dir fagen. Und hatte bas Bort bes Beren Dein Berg gefunden, ba möchte ich bie gute Stunde nüten, und möchte uns auffordern: Run fo lagt uns erwachen und lagt une unfer Berg barauf geben: bag wir als treue Bachter Jeber an feiner Stelle fteben, bag wir Beber unfer Gottgewiesenes Werk wirken, bag wir ichirmen, Schühen mit bem flammenden Schwerte ben rechten Glauben unserer Bater, und bie Treue und Chre, und bie Bucht und Sitte buten, baß wir Chrifti Rreug und Got= tes Wort ben Troft unferes herzens und bie Richtschnut unserer Thaten und bie Ehre unferes Saufes und ben Stolz unseres Ortes fein und bleiben laffen, daß wir fo machen wollen doch biefe Eine kurze Stunde des Erdenlebens! So möchte ich mich um bie Bolkernacht, in ber wir leben, mit bem Sa Gures Mundes tröften.

Aber ob ich unseres Ja gewiß bin, doch kann ich bei diesem Ja nicht stehen bleiben. Auch Petrus gelobte so. "Desselben Gleichen sagten alle Jünger"; und als der herr sie nun bat zu wachen, immer wieder und immer dringender, da haben sie doch Alle geschlasen und haben Ihn Alle verlassen. "Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach". Was ist ein Ja auf der Men-

fcentippe? Bas ift bei bem Bantelmuth unferes herzens unfer Bille? Ich muß wohl um unfer herz feft zu machen weiter zeigen, wenn Ienes nicht geschieht, was bann geschieht?

Bas sollte aber anders geschehen? — wenn die Leuchte des Wortes Gottes in einem Bolt, in einer Zeit, in einem herzen, Ort und haus verlischt; wenn der herr durch alle Gassen wandeln kann, und findet an den Meisten nur schlasende Seelen; wenn von den tausend Seelen eines Bolkes nur eben so viele hundert Ihm ihre Treue wahren; wenn in dem haus kaum Eine Seele, und in dem herzen kaum Eine Regung Ihm gehört — wenn so der Heiland erdrückt von der Welt auf der Erde liegt ein zitternder und zagender heiland, was kann Anderes in solch gelegener Racht geschehen als

### II.

baß sie ben heiland greifen und führen Ihn gewiß?

Die Luft Ihn wegzuschaffen mar ja schon lange ba, ehe es Nacht im Delberge ward; und der Plan des Berrathes war auch schon fertig; und als nun auch die Gelegenheit sich in der Nacht auf dem Delberge bot, da kamen denn auch herzu Judas und eine große Schaar mit ihm mit kampen und Schwertern und Stangen; und Iudas verrieth den Herrn mit einem Auß, die Anderen aber legten ihre Hände an Ihn und griffen Ihn. — So ist die Lust, den Heiland und Sein lästiges Wort und Sein drückendes Kreuz wegzuschaffen, wohl immer da in jeder Zeit und in jeder Seele; es liegt ja wohl immer Etwas in uns, was sich gern dem unbequemen Herrn entwände und nur auf die Gelegenheit wartet. Darum las nur die Leuchte des Wortes Gottes erst in einer Zeit

truber brennen, lag nur bas Gebet und bie Furcht Gottes und die Andacht und die Bucht erft von Deinem Baufe und Bergen weichen; diefes Licht ber Erdenfonne laß nut erft verlofchen, biefe Bachter vor unferen Delbergen lag nur erft entichlafen; - und mit Schrecken fouft Du feben, wie eilend und wie ichnell taufend Bande ber Berführung und taufend bofe Gebanten und taufenb wilbe Gelufte gefchäftig fein werben, um auch bie lette driftliche Regung in bem gebetlofen Bergen zu erftiden, um auch bie lette Spur chriftlicher Sitte aus bem Saufe ohne Gottesfurcht hinwegzuwischen, um auch bie lette Areue gegen Ihn in bem Bergen bes Boltes zu ertobten, und fobann an bem heiligen Leibe bes Beilands jebes Glied zu binden. Denn es ift ein nachdenkliches Bort, baß "wer da hat, dem wird gegeben, wer aber nicht hat, von bem wird auch bas er hat genommen werben".

Und es wird babei zugehen gerabe wie's in ber Racht bes Delbergs juging. Da war ber Berrather ber Anführer, und bie Gewaltthätigen führten's hinaus, und Die ichlafenden Sunger ließen's geschehen. Go ift's noch immer jugegangen, wenn eine Beit, ein Bolt, ein Denschenalter bem Rreuz Christi entfremdet ward; immer gingen babei voran die Klugen, welche nicht fromm waren, die Berftandigen, welche tein Berg hatten, Die Beifen, welche von Gott Richts wußten; die streuten ihre bofen Lehren, ihre verberbliche Beisheit, ihren fcblimmen Rath in bas Bolt hinein, und mit Worten glatt wie Bubastuffe fammelten fie einen blinden Saufen blinder Rreuzesfeinde; ber war's benn, ber mit roher Gewalt über bas Rreuz herfiel und riff es um, ben Glauben bes Berrn verlaugnend und Seine Sitte verhöhnend und Seinen Beinberg verwüftenb; bie fcblafenben Bunger aber, bie Gleichgültigen, bie Kalten, die Lauen, die ichauten

bem muften Spiele zu und ließen's geschehen. Co ift's immer in der Belt der Bang gewesen. Und fo ift's auch in Dir ber Gang. Bo immer Dein Berg, und mare es auch nur fur Gine Stunde und nur in Giner Sunde ben herrn in sich gefangen nimmt: ba ift's immer bas Erfte, bag bie befferen Stimmen, die ebleren Regungen, bas richtigere Bollen in Dir entschlafen, und es wird fo durre und fo tuhl und fo lau in Dir; bann aus ber Leere taucht Gin gewaltiges Begehren, ein Blis bofer Gebanken, ein finfterer Bille in Dir auf; und ber bann macht mit glatter Selbftberebung alle Kleinen Lufte, alle kleinen Triebe in Dir feinem finftern Entschluß bienftbar, eine rechte Schaar von Anechten, die bann willig bem Beiland in Dir felbft ben warnenden Finger bindet, felbft ben bittenben Dund verschließt. Go ift immer - wo ber herr gebunden wird, daß Er nicht im Leben und im Bergen frei wirken kann - bie Trägheit und Die Schlauheit und die robe Gewalt im Bunde.

Aber darum kannst Du auch in unserer vorbildlichen Geschichte jede Silbe deuten: Es kamen, die den Herrn singen, mit Lampen, denn es ist ja immer Nacht, wenn der Herr gebunden wird. Wenn die Leuchte des Wortes Gottes dem Menschen verloschen ist, da weiß er Nichts von der ewigen Wahrheit, und kennt den Weg des Lebens nicht, und wandelt in sinsterer Gesahr der Irrung. Aber der Mensch kann nicht ganz im Finsteren wandeln; er muß Etwas haben von höherem Wissen, das ihm ein Trost für seine Seele und ein Weiser sür seine Wege sei. Darum so wie das Wort Gottes in den Seelen verlöscht, gleich stiehlt sich in die Herzen eine andere Weisheit, die Weisheit dieser Welt, welche nicht die Wahrheit aus Gott ist sondern sie ist die Lampe jener Judasschaar, welche nicht die Gottessonne ist son-

bern eine Diebeslaterne, welche tein Stern in ber Erbennacht ift sondern ein Irrlicht; und mit dieser Beisbeit suchen nun Die, welche ben Beiland binben mochten, Ihn auf, und bestreiten Seinen Glauben, und läugnen Seine Thaten, und verwirren Seine Lehren; und führen so die Bergen von dem Weg des Lebens auf den Beg bes Fleisches gefangen. Aber, bie ben herrn fingen, tamen auch mit Schwertern. Das ift ber ichneibenbe Sohn, bas ift ber icharfe Spott, bas ift bie fpitige Rebe bes Biges, mit bem bie Beisheit biefer Belt fich hilft, wenn fie fonft nicht mit bem herrn fertig werben tann, mit bem fie lacherlich macht, was fie nicht laugnen, mit bem fie verachten lehrt, was fie nicht ftreiten tann. Enblich tamen bie Berrather auch mit Stangen. Das find die groben Gunben, die gleich im Schwange geben, bas find bie Unfitten, bie gleich überhand nehmen, bas ift bas Berberben, bas gleich einreißt in immer machsenbem Grabe in bem einzelnen Bergen und in ben gangen Beiten, fo wie in ihnen Gottes Bort erlifcht. Diefe Sunden wuchern bann auf, und überwachfen wie ein rankend Unkraut alle Beiligthumer, alle Tempel, alle Altare in ber Seele und im Leben; und unter ben Untrautranten liegt bann ber Berr gebunden. Go find bie thorliche Beisheit biefer Belt, und ber Spott, und bie Sunben immer bie Stricke, mit welchen ber Berr gebunden wird; die Sunde schlägt Ihn grob zu Boden, und ber Spott verbindet Ihm den Mund, und bie Beisbeit biefer Belt mit ihren feinen Faben umschnurt Ihm Glied für Glied; bann liegt ber Beiland in Banben.

Und nun hebe Deine Augen in die Höhe! Alles was ich gesagt, ift's nicht wirklich? ift's nicht ba? ift's nicht von Wort zu Wort geschehen in dieser unserer Welt und Zeit? Es ist nicht bloß Racht in unseren Tagen,

wie's wird wenn die Leuchte bes Wortes Gottes in ben Delgärten der Menschheit erlischt, es ist auch die Racht, wo der Herr gebunden wird. Siehst Du nicht tausend Geister in den Banden einer Irrlichtsweisheit gefangen? siehst Du nicht tausend Zungen sich schärfen und tausend Ohren sich tigeln mit dem Spott, der den Gesalden Gottes höhnt und Alles zernagt, was driftlich ist? Siehst Du nicht tausend Gewissen und tausend Häuser und taussend Werhältnisse im Engen und im Weiten in die Bande des Bösen verstrickt und angefressen von dem Jahn des Verderbend? Und wenn das Dir noch nicht Beweises genug wäre, daß der Herr in diesen Tagen in Banden liegt, nun da sieh' Dir die Folgen an und erkenne es an denen.

Es hat Folgen, wenn Chriftus gebunden wirb: ber Delgarten warb zur Rampfftatt, und "Petrus jog fein Schwert aus und fclug bes Hohenpriefters Rnecht und hieb ihm fein recht Dhr ab". Go immer, wenn Chriftus nicht mächtig ift, wenn Sein Bort nicht waltet, wenn Sein Beift nicht regiert, ba fcblagen fle einander mit bes Schwertes Scharfe, ba haut Einer bem Anberen fein Dhr ab, ba geht ber Streit, ber Unfriede, bas Schwert gerreißend burch bas Leben und bie Bergen bin. Und wenn Du bas als die Probe annimmft: Beit war je zetriffener als bie unfere? Ift nicht Stand wider Stand gerichtet? ift nicht ber Burger vom Burger gefchieben? ift nicht wider ben Bater ber Sohn und wiber die Tochter die Mutter und wiber die Gattin ber Gatte - in taufend und taufend Baufern? Rann bie Liebe, tann bie Treue, tann bie Freundschaft und bas Recht aushalten gegen den Gigennut und die Selbflucht? und bie gerriffenen Bergen und friedelofen Gemuther und wunden Gewiffen biefer Beit, wer gablt bie? Go ift bie

Heerbe zerstreut, weil ber hirt gefchlagen ist; so sind alle Banbe, die den Menschen an den Menschen binden, geslockert, los geworden; und alle Leibenschaft und alle Lüste und Gewalten sind entfesselt, weil der herr und heiland, der einzige Friedenbringer, in dieser Zeit gebunden ist und kann sich nicht recht rühren.

Und es wurde uns nicht helfen, wie etliche Ginnlofe und rathen, wenn wir und in biefem Streit geben laffen und uns von ben mancherlei Rothen und Druck und Gebrechen diefer Beit brangen laffen wollten, baf wir jum Schwert griffen, Giner bem Anderen bas Dhr ab zu hauen im eigentlichen ober im bilblichen Sinne. Das mare gerabe, als wenn ein in allen feinen Gliebern verfeindetes Saus wieder gum Frieden ju tommen meinte, fo's fich nur recht im Bant und Born geben ließe! Bielmehr Gin Mittel nur giebt's, aus ber Boller = und Lebensnacht, in ber wir leben, herauszukommen, und bas Licht bes Lebens und bie Barme ber Liebe und ben Frieben in alle Delgarten unferes gerriffenen Lebens gurudzuführen, welches Dittel nur Giner in unserem Texte und gezeigt bat: Der Sunger, ben ber Berr lieb hatte, folgte bem herrn nach, als alle Anderen 3hn verließen; und ba fie ihn mit griffen, ließ er bie Leinwand fahren und flohe bloß von ihnen; aber bem herrn folgte et boch wieber nach, und ftand unter Seinem Rreug, ba Er farb; und ba Er jum Bater gegangen mar, predigte er Seinen Ramen in aller Welt. Go werben wir's auch machen muffen. Wir werben auch flieben muffen aus ber bethörenden Beisheit und aus ben spöttelnden 3meifeln und aus ben Gott entfrembenben Gunden biefer Beit; und follten wir auch Rleiber und Schuh gurudlaffen muffen, wir werden boch bas Alles fliehen muffen, um bem in unseren Tagen gefangenen Beiland nachzufolgen, um

zu Seinem Kreuz, an dem Er wieder stirbt, auf's Rene aufzuschauen, um jeden Rest christlicher Sitte wieder in unseren Häusern aufzufrischen, um die glimmenden Funten des Glaubens wieder in unseren herzen anzufachen. Und der herr wird mit uns sein, wenn wir so thun.

"Rachdem ich auferstehe, will ich vor Euch bingehen", versprach ber herr in der Racht, da Er gebunden ward; bas verheißt Er auch heute. Dag auch ber Berr mit Seinem bestrittenen Bort, mit Seinem gebampften Geift, mit Seinem geschmähten Ramen, - mag Er auch tampfen, zittern und zagen in der Racht biefer Tage; aber Er wird auferstehen; in jedem Ort, ber nur noch Einen Zeugen ber Bahrheit hat, in jedem Haus, bas nur noch Eine betenbe Seele gablt, in jedem Bergen, in bem nur noch Gine Aber für Ihn Schlägt, allenthalben, wo nur Sein Rame noch nicht vergessen ift, — wird Er aufersteben, wird die Bande von Seinen Gliebern ftreifen, wird Seine Feinde jum Schemel Seiner Fuße legen, und wird von unferen Augen den Schlaf schütteln. Und bann wird's Licht in unferer Racht und Frühling in unferen Delgarten, und in unferen Saufern und in unferen Bergen wird's bann Friede werben. Gott aber, ber Gott unseres Troftes, wolle uns, wider all unser Berbienft und Burbigteit, bas ichenten, bag wir biefen Zag noch schauen, und daß wir selber mithelfen, ihn beraufzuführen; und daß wir ben gebundenen Beiland nicht auch noch töbten, bapor wolle uns Gott fcuten! Amen.

# XV.

(Behalten am Sonntage Dculi, 1844.)

Deilige uns, Gott, in Deiner Bahrheit; Dein Wort ift die Bahrheit! Amen.

Bater Unfer u. f. w.

### Tert:

Marc. 14, 53 - 72: "Und fie führten Jesum zu bem Sohenpriefter, dahin zufammen gekommen maren alle Sohenpriefter, und Melteften, und Schriftgelehrte. Petrus aber folgte ihm nach von ferne, bis hinein in bes Sohenpriefters Pallaft; und er mar ba, und fag bei ben Rnechten, und warmte fich bei bem Licht. Aber bie Sohenpriefter und ber ganze Rath suchten Beugniß wiber Sesum, auf baß sie ihn zum Cobe brachten; und fanden Richts. Biele gaben falfches Zeugniß wider ihn, aber ihr Beugniß ftimmte nicht überein. Und Etliche ftanden auf, und gaben falfches Beugniß wider ihn, und fprachen: Bir haben gehört, bag er fagte: 3ch will ben Tempel, ber mit Banben gemacht ift, abbrechen, und in breien Tagen einen anderen bauen, der nicht mit Sanden gemacht fei. Aber ihr Zeugniß stimmte noch nicht überein. Und ber Sobepriefter fand auf unter fie, und fragte Sefum, und fprach: Antworteft bu Richts zu bem, bas biefe wider bich zeugen? Er aber schwieg ftille, und ant-wortete Richts. Da fragte ihn ber Sobepriefter abermal, und fprach zu ihm: Bift bu Chriffus, ber Cobn bes Sochgelobten? Tefus aber fprach: 3ch bin's. Und ihr werdet feben bes Menfchen Sohn figen gur rechten Sand der Rraft, und tommen mit bes Simmels Bolfen.

Da zerriß der Hohepriester seinen Rock, und sprach: Was bedürfen wir weiter Zeugen? Ihr habt gehört die Gotzteslästerung; was dünket euch? Sie aber verdammten ihn Alle, daß er des Todes schuldig ware. Da singen an Etliche ihn zu verspeien, und zu verdecken sein Angessicht, und mit Fäusten zu schlagen, und zu ihm zu sagen: Weissage uns. Und die Knechte schlugen ihm in's Angessicht. Und Petrus war danieden im Pallast, da kam des Hohenpriesters Mägde eine; und da sie sahe Petrum sich warmen, schauete sie ihn an und sprach: Und du warest auch mit dem Zesu von Nazareth. Er leugncte aber und sprach: Ind er ging hinaus in den Vorhos; und der Hahn krähete. Und die Magd sahe ihn, und hob abermal an zu sagen denen die dabei standen: dieser ist deren einer. Und er leugnete abermal. Und nach einer kleinen Weile sprachen abermal zu Petro, die dabei standen: Wahrlich, du bist deren einer; denn du bist ein Galiläer, und deine Sprache lautet gleich also. Er aber sing an sich zu verssluchen und zu schwören: Ich kenne den Menschen nicht, von dem ihr sagt. Und der Hahn krähete zum anderen Mal. Da gedachte Petrus an das Wort, daß Zesus zu ihm sagte: Ehe der Hahn zwei Mal kräht, wirst du mich drei Mal verläuguen. Und er hob an zu weinen".

Daß sie die Hände an den Herrn legten und Ihn singen, war das Wort unserer vorigen Stunde; mit dem Worte suchten wir in unserer Welt herum; und das Ergebniß unseres Suchens war, daß wir auch in unseren Tagen den Herrn gedunden und Sein Wort gelähmt und Seinen Geist gedämpft fanden durch die Weisheit, die nicht aus Gott ist, und durch so mancherlei Unsitte und durch so viel unchristliches Wesen, dessen unsere Zeit ja so voll ist. Da giebt's denn nur Ginen Trost, welchen auch unser Tert uns enthält: daß Gedunden doch noch nicht Todt ist jest so wenig als damals; daß der Herr selbst in den Banden der Welt noch lebt; daß Sein Wort gesesselt und Sein Geist unterdrückt sein kann in einer Zeit und in einer Seele, ohne doch damit schon darin erstorben, ertädtet und vernichtet zu sein.

Du tannft Deine Augen burch die gange Geschichte bes Reiches Gottes schweifen laffen: es ift burch alle Beiten hindurch tein Belfpiel, daß je ein Boll ber Denfchen bas Wort vom Rreuz gehabt und wieder aufgegeben hatte. Es find driftliche Boller von ben Betennern eines falfchen Glaubens bewältigt worben; es baben auch manche Boller nicht treu mit bem Schate hausgehalten, ber ihnen pertraut mar; aber babin wenigstens ift es mit teinem Bolte je getommen, bag es bas Rreug wieber gegen ben Dienft ber falfchen Gotter vertaufct hatte; fonbern ob fie auch Gut und Freiheit barum miffen mußten, fo haben fie boch ihren Chriftenglauben, ihren Seiland und ihren herrn, wenn auch verkummert im Druck, burch Sahrtausenbe bewahrt. Das ift ein tenntliches Siegel auf bas Bort: bag bie Menschen bas ewige Leben haben follen in Chrifti Ramen. Dber Du magft Dich unter ben einzelnen Chriften umschauen: Du magft an fo Manchen benten, ber fcon aus einem Rreuzesfeind ein Rreugträger wurde, und aus einem Saulus ein Daulus; ober ber burch fein ganges, langes Leben fich in bem, was hier unten ift, umtrieb, und boch, als bes Lebens eilfte Stunde tam, machte bas Wort wieber in feinem Bergen auf, welches eine lang begrabene Mutter in ber erften Stunde hineingepflangt hatte; ober ber, ein verlorener Sohn, nach langem Draberneffen und Baffertrinken vom Leib geschlagen beimkehrte in bes ewigen Batere Baus. Denn bas find auch fprechenbe Beichen, baß ber Same lange in ben Banben ber Erbe fchlafen kann, und er geht doch auf, wenn feine Frühlingsfonne tommt und burch ben Thranenregen fcheint, qu feiner Beit: Darum magft Du benn auch in unsere Beit mit frohlicher hoffnung bineinschauen. Bobl ift in diesen Tagen bes herrn Arm arg gebunben, und Sein Dund

schlimm verschlossen; aber wie empfangen boch noch jebes Kind mit der Taufe auf Seinen Ramen, und auf
unsere Gräber setzen wir Sein Kreuz, und Er hat noch
in jedem Orte Sein Haus und Seinen Tisch, welche von
Stein sind; würden nicht diese Zeichen sprechen, würden
nicht diese Steine reden von Seinem heiligen Ramen,
auch wenn die Menschenzungen schwiegen, was sie doch
auch nicht thun? Und darum magst Du auch Dir —
denn wer unter uns wäre nicht in dem Falle, daß in
ihm zuweilen das Sewissen schläft und das Böse wacht,
und dazwischen liegt der Geist des Heilandes verstrickt
und gebunden? — auch Dir magst Du Dein Herz erfreuen und Deine Seele trösten an dem Wort: daß Gebunden noch nicht Tobt ist, auch bei dem Christus in
Dir nicht.

Es giebt aber — wie Dir auch in ber Geschichte unseres Textes gezeigt wird — auch noch etwas Anderes in uns Menfchen, welches fich nicht freut an bem Bort: baß felbst ber gebundene, Heiland noch lebt. Sie führten ben herrn zu ben erzurnten Sobenprieftern; bie aber maren nicht zufrieden, bag Er gebunden mar; fonbern fie suchten wie fie Ihn gum Tobe brachten. Wenn Chriftus und Sein Wort in Banben find, find fie ja ausgeliefert an biejenigen Gefinnungen in ber Belt und in und, welche ben herrn nicht mogen; und was bem herrn in uns widerstrebt, tann nicht ruhig werben, fo lange ber Herr noch in uns lebt, ob auch in Druck und Banden. So lange die Bibel nur noch in bes Saufes buntelfter Ede liegt; fo lange nur noch ein driftliches Bort burch bas Geräusch bes Lebens mit noch so bunner Stimme hindurchklingt; fo lange in ber Tiefe bes Gebachtniffes nur noch Ein Spruch schlummert und nur noch Gin in befferen Tagen gelerntes Beilandswort, fo

Chewissen und als eine ewige Beckstimme für das taube Gewissen und als eine ewige Beckstimme für die schlafende Belt. Das muß Alles erst hinweg, der Heiland muß erst todt, und Sein Bort und Sein Geist und Seine Stimmen müssen erst aus den Gedanken und aus den Augen hinaus sein; dann erst mag schlasen, was schlasen will. Darum werden wir dem Herrn auch wohl in Seine Bande folgen, und werden und zur Buße und zur Barnung betrachten müssen, was sie damals gethan haben, und was die Welt noch thut, und was wir auch thun, um den gedundenen Herrn auch gar aus dem Bege zu schaffen. Das Erste aber ist dazu, was unser Tert und zeigt, ist das: daß

fie falfches Beugniß wider Ihn geben! Gewiß, das falfche Zeugniß ift eine bose Todesmaffe. Dit ber Baffe morbet man einem Menschen seine Chre; mit ber Baffe ertöbtet man ihm in ben Bergen ber Belt bie Liebe; und welch' Ding im Leben ware bann nicht verloren, wenn die Ehre verloren ift und die Liebe? Dazu kann man einen Menschen fo gang ohne Auffeben, und bag er fich gar nicht wehren tann, und fo recht heimlich zur Seite ichieben mit bem falichen Beugniß. Und zumal bei bem Beiland muß bie Baffe recht ficher treffen: Alles, mas ber herr uns geben und werden tann, ift uns ja baran gebunden, bag wir Ihn von ganzem Bergen lieb haben. Da reiß' benn nur bie Liebe zu bem Herrn aus ben Seelen burch ewigen Sabel Seiner Berte; untergrabe nur bas Bertrauen ju Seinem Bort durch eingeflufterte 3meifel; erschüttere nur bie Ehrfurcht vor Ihm mit allerlei lofen Borten; und fühle nur die Luft an Seiner Sache mit Scheinbaren Reben bes Tabels - fo laß es nur an ben herzen einer Beit ober auch an Deinem eignen Bergen gefchehen, fo wird

seines Geistes und gegen jede neue Gabe Seiner Huld verschließen; und das Christliche in uns, das so schon gebunden genug ist, wird dann bald in der Zeit und in uns erstorben sein. Darum magst Du Dich nicht wundern, daß das falsche Zeugniß wider Iesum, und das Anregen von Zweiseln, und das Herumtadeln an Seinen Werten, und das Meistern Seiner Diener, daß das von jeher um den Herrn im Leben und in den Herzen zu ertöbten, die erste Wasse gewesen ist, welche Wasse denn recht sleißig auch in unseren Tagen geführt wird.

Und zwar, was die Welt heute wider Chriftum vorbringt, ift gang baffelbe, mas die falfchen Beugen bamals vorgebracht haben. Damals haben fie Ihn erftlich beichulbigt: bag Er ben alten Tempel brechen und einen neuen fchaffen wolle. Und wenn Du Alles burchbenkft. was so die Belt von heute wiber bes heilands Thun und Birten zu reben pflogt; läuft's nicht barauf himaus, bafffie immer gleich vor jeder neuen Bewegung des chriftlichen Beifbes bange werben; bag fie immer gleich gittern, es möchte zu viel werben und zu weit gehen; und baß fie immer von allem chriftlichen Wefen fprechen, als wäre bas ein unruhiges und neuernbes und schmarmeris fches und gefährliches Ding. Mit ben Reben wollen fie ben Seelen vor bem driftlichen Befen bange machen, bamit fie ihm nicht trauen, wenn's ihnen naht; und wollen die Liebe ju Chrifto ertobten mit ber Aurcht. Das Zweite aber, beffen fie bamals ben herrn verklagten, mar bas, baß Er Gott lafternb fich zu Gottes einigem Sohn erhebe. Und wenn Du wieder Alles burds bentft, mas die Belt biefer Tage gegen bes herrn Perfon und gegen Gein Bort vorbringt, läuft's nicht Alles

auch auf die Anklage hinaus: daß der Herr zu Wiel sein wolle, nämlich der Mittler zwischen Gott und Menschen; daß Er mit Unrecht die menschliche Vernunft unter Seisnen Glauben gefangen nehmen; daß Er hochmüthiger Weise der beste Glaube sein wolle, und der allein das Heil gabe? Mit diesen Anklagen wollen sie denn in den Herzen alle stolzen, hohen, selbstgerechten Sinne wieder den Herrn aufregen; und wollen die Liebe zu Christo ertödten in der Citelkeit des Herzens. So reden sie heute wie sie damals geredet; und die Welt bleibt bei ihrem Wort.

Und bas Wort ber Belt finbet Glauben bei ber Welt, ob's auch ein falsches Zeugnis jest wie damals ift. Alle die Reben, welche in biefen Zagen wiber Chriftum und Gein Chriftenthum geführt werben, find gerabe wie in unserem Text, find alle ein "gesucht" falsch Beugniß und ein genommenes Aergerniß, find meift Berbrehungen Seiner Borte und ein Difoerkand Seiner Lebren, find entsprungen aus tieffter Untenntnig bes Bortes Gottes, ber Schrift und ber Rirchenlehre, wiberfprechen auch immer eine ber anberen und ftimmen niemals überein, gerabe wie in unferem Tert. Du kannft felbft bie Probe machen: sprich nur ein driftlich Wort frisch und tuhn in bie Belt hinein, ober unternimm Dir ein driftlich Bert mit fefter, offener Sanb; und wenn Du bann binhörft wie die Welt es urtheilt und richtet, ba wirft Du balb feben: wie aus der Luft gegriffen und weit hergeholt bas Meiste ist; wie ber Eine tabelt, was bet Andere billigt, und nur barin find fie Alle einig, baß fie bas Ganze nicht wollen; wie Dir Reiner recht eingeht auf die Art wie Du's in ber Furcht des herrn gewollt, fondern er verkennt Dir Deine Absicht; und wie benn noch obenein aus all foldem Tabel ber unlautere Ginn,

ber Eigennut, und der Dünkel, und die Eitelkeit herausblicken, die ihn geboren. — So kannst Du's in der Welt um jeglich christlich Wort und Werk herum zugehen sehen; und es muß ja wohl Alles, was dem Werk aus Gott, was dem Wort der Wahrheit, was dem Mund, der nie log, widerspricht — das muß ja wohl immer solch falsches und erfundenes und widersprechendes Zeugniß werden!

Und boch findet folch falfches Beugniß feine Borer und feine Glauber. Es wird bas Alles eben gefagt, und wieber gesagt und noch einmal gesagt; es laufen bie Worte ber Läugnung eben von Mund zu Mund und von Dhr zu Dhr; es überliefert eben ber Bater bem Sohne und bie Mutter ber Tochter bie 3weifel an bem Berrn. Bir Menschen aber find ein leichtgläubiges Gefchlecht; wir glauben bas Alles, weil wir's fo oft horen; wir glauben's, weil unfer Bater und unfer Bruder fo fagen; wir glauben's, weil wir bann am leichtesten bamit fertig und bes herrn los find; wir glauben's, weil wir's gerne glauben; benn es ift immer Etwas in Bebem, mas recht gern ben Unglauben glaubt und bem Berrn nicht glaubt. Daburch ift bas faliche Zeugniß wider Sejum, nicht burch feine Bahrheit, sonbern burch unfere Schwäche ift's folch mächtige Baffe, Chriftum und Sein Bort in der Belt zu töbten. Du brauchft nur in unfere Belt hinein gu schauen, die recht eine Belt bes falfchen Beugniffes ift, und Deine Seele wird klagend feben, wie viel bie Baffe hingemordet hat.

Rechne einmal nach: wie Biele find wohl unter ben Christuslosen dieser Tage, denen teine Mutter die Kindeshände zum Gebet in Jesu Ramen gefaltet, denen tein Baterwort den Sinn für die großen Thaten Gottes in Christo erschlossen hat, denen kein Jesuslied vor

ben jungen Ohren in bas junge Berg hinein gefungen ift; wohl aber hat bas Wort ber Läuguung und bie Migachtung driftlicher Dinge fich mit allen Erinnerungen ihrer Jugend verwoben, und bie Furcht por entichiebenem Chriftenthum hat fich frube in ihr Berg gegraben, und sie find auch fleißig gewarnt worden Alles, nur nicht fromm zu werben? oder: wie Biele find zwar noch in bes Hauses driftlicher Sitte gepflegt worden; aber als fie weiter aus ber Beimath in bas Leben tamen, hat bas falfche Beugniß fie umfungen und in Schlaf gefungen, und gepredigt von der Freundeslippe und empfohlen von ber Beltluft hat es auch ihr Berg gefunden? Go haben Die ihre Seelen verloren; und ihre Bater haben an ihnen ihre Cohne, und ber herr hat an ihnen Seine Junger verloren, Alles burch bas falfche Bengnif wider Sesum. Und die fo bem falfchen Beugniß glaubig geworben waren, die find bann wieder hingegangen und haben in unferen Orten bie Baufer gegrundet, in benen Chriftus nicht ift; und haben in unserer Beit bie Berte gethan, die vielleicht recht groß find, aber fie loben Gott nicht; und haben bie Schape und Guter unferer Tage zufammengetragen, die wohl recht gut find, aber Schäße bes himmels find fie nicht. Und fo benn ift bie Welt unserer Tage geworben, was fie ift, ift burch bie Macht bes falfchen Beugniffes eine Beit bes Abfalls geworben, und es fieht aus in ihr wie nach unferem Tert in bes hohenpriefters Pallaft.

Da verdammten sie Ihn Alle: die Knechte schlugen Ihn in's Angesicht; Etliche wollten, daß Er ihnen weissage, aber sie wollten Ihn durch Mißhandlung bazu bewegen; der große Haufe aber stand um das Kohlseuer herum, und wärmte sich, und kummerte sich gar nicht um den verklagten Heiland. Und so heute auch: indeß sie so den

Berru verklagend in die Mitte nohmen, und ber Gine weiß Dies, und ber Andere weiß Jenes an Seiner Sache an tabeln, an Seinem Bort ju bestreiten, und an Seinen Bekennern auszustellen — theilt fich um ben ver-Magten Beiland berum bie Belt in brei Saufen: Buerft find ba Anechte, bie nehmen begierig bas Bort ber Langnung von ber Lippe ber Ungläubigen und fprechen's nach, aber aus ben Borten machen fie Thaten, und feblagen ben herrn in's Angesicht mit grober Unsitte und ruchlofem Befen. Dann aber find auch Solde, bie nach bem herrn fragen; fle mochten fogar, bag Er ihnen weissage; fie suchen fogar nach Seiner Bahrheit in Seiner Schrift und in Buchern und in den Dienften Seines Baufes; aber es ift nicht bie burftenbe Seele, es ift nicht bas fehnende, warme Berg, bas fie zu Ihm treibt, es ift auch nicht bie Liebe und bas unbefangene Bertrauen, mit bem fie 3hm naben, noch ichlagen fie Gein Wort auf mit bem festen Glauben an bas Wort, bag wer fucht auch finden wird; fondern fie nahen bem herrn mit Borurtheil, fie geben an Sein Wort mit ber Boraussehung, baß es boch Alles vertebet feig fo verbeden fie erft bem herrn Sein Angeficht, und bann foll Er ihnen weisfagen. Aber so gefragt antwortet ber herr Richts, so wenig wie hier im Text; sondern ben Berkehrten ift Er verkehrt. Und Solcher find recht Biele in dieser trüben Beit, die fuchen und nicht finden, weil fie nicht finden wollen. Gar Biele aber in biefen Sagen fragen auch gar nicht mehr nach bem herrn; fie find bes heren mube geworben über all bem falfchen Beugniß, und das Wort vom Kreuz ift ihnen über all bem Streiten und Läugnen eine Thorheit geworben; fo laffen fie's denn babingeftellt fein und wenden fich lieber ab von Ihm auf die nüblichen, zeitlichen Dinges und

wenn bann einmal Etwas in ihnen auftaucht, in biesem Leben, das ja immer eine düstere Racht ist und ist auch recht kalt darin, wenn's dann einmal in ihnen wird wie eine Sehnsucht nach dem ewigen Licht und wie ein Friezen des Herzens, — nun da gehen sie hin und wärmen sich an den Kohlenseuern ihrer weisen Männer und weltzlichen Dichter; und wenn denn das auch nur Kohlensseuer sind, und ist nimmermehr die warme, lichte Sonne der Gottesgnade in Christo Iesu, nun so reicht's doch aus für die kurzen und seltenen Stunden, wo's sie noch im Herzen friert. Das sind die massenhaften Gruppen in diesen Tagen. Und dezwischen steht dann der verklagte, der verkannte, der gebundene Heiland!

Giebt's benn teine Befreiung für ben gebundenen Chriftus? giebt's benn teine Befferung für unfere vom herrn binweggetaufchte Belt? Sa, nach wem tonnte ber herr Gich in Seinen Banden umfeben? - bag Seine Banbe gelöft, bag bas falfche Zeugniß burch ein recht Beugniß widerlegt, bag all bie Anklagen wiber Sein Bort und Seine Sache burch ein recht Belenntniß zunichte würden — nach wem anders könnte ba ber Herr Sich umsehen als nach Seinen Bungern und Bekennern, als nach und, wie Er Sich bamals nach bem Petrus umfah? Und wir felber muffen und, nachdem wir fo viel pon bem Abfall unferer Beit gesprochen haben, wohl auch nach bes herrn Betennern umfehen und nach uns. Wir felber haben uns ja zu Anfang unferer Rebe gefreut, daß ber herr in diefen Tagen wohl gebunden ift und boch noch nicht erftorben; fo tann benn boch ber Abfall nur die Eine Seite unseres Lebens sein; es tann nicht bloß falfche Beugen und Ankläger und beren Rachfprecher geben, fonbern es muß auch Junger und Betenner bes herrn wie allezeit geben; und wir wollen ja

biese Betenner sein. Co wird's aber auch unfer Bert und Aufgabe fein, bie Banbe bes herrn, in welche biefe Belt Ihn geschlagen bat, burch unfer Beugniß ber Bahrheit zu gerreißen und burch ben Biberfpruch, ben wir gegen alle Biberfprecher üben; und wir werben bie fein, nach benen ber Berr in biefen Tagen umfchaut als nach ben Rettern Seiner Ehre und als nach ben Befreiern Seines Reichs. Daß ber Berr uns fanbe, wie Er und fucht; baf Er uns Beben an feiner Beugenftelle, und bas Wort bes Bekenntniffes auf unserer Lippe fanbe D wenn wir fo immerbar gethan batten, immerbar! ober wenn wir so nur von beute ab thaten, wie balb mußten alle biefe Worte ber Läugnung und bes 3mei= fels und ber Anklage, unter benen jest bas Bort vom Rreuz erftiet, jufammenfturgen in bas wiberfpruchsvolle Richts, bas fie find! und wie balb mußte bie abgefallene, aber barum auch hungrige und burftige Belt fich neu und treu um bas Wort ber Wahrheit fammeln!

Aber das ist vielleicht das trübste und das demüthigendste Wort, das uns in diesem Texte liegt, daß wir, die wir zu glauben meinen, unser Bild hier in dem Petrus sinden. Petrus folgte zwar dem Herrn nach in die Stätte der Verklagung hinein, aber "von serne" that er's; und statt daß er seinen Platz hätte zu seines Herrn Seite nehmen müssen, wo er hingehörte, und statt sein Wort auch für Ihn zu reden, ob's auch noch so schwach gewesen wäre, setzte er sich bei den Knechten der Ankläger nieder und wärmte sich am Kohlenseuer; hätte er sich an dem Feuer des heiligen Geistes gewärmt, so würde ihm das herz warm geworden sein, und das warme Herz würde ihm gesagt haben, was er zu thun und zu reden habe. Er aber wärmte sich am Kohlenseuer; und als nun die Stunde kam, daß er Rede stehen mußte, hat er

ben herrn verläugnet. Das hat ber Junger gethan, ber kurz zuvor mit bem Schwert barein geschlagen hatte.

So find wir auch wohl bem Herrn hineingefolgt in biefe Beit, bie Ihn verklagt, und haben Ihn nicht mit verworfen wie die Bielen. Aber bas fehlt viel, baß wir treu ju bes herrn Seite ftunden mit bem rechten Betenntnis. Wir haben auch zu viel bei benen gefeffen, bie ben herrn verklagen und läugnen und anzweifeln; ba haben wir uns Manches von ihnen angenommen; und bie 3weifel und bie Läugnung und ber Unglaube haben fich auch in unfer Berg gestohlen. Go haben wir's auch gelernt, uns am Rohlenfeuer zu warmen, unfer mallenbes Berg mit irbifchem Licht und irbifcher Rahrung gur Rube ju bringen, und lieber auf Kruden ju geben und an löchrichten Brunnen zu graben, als in bem Borte unferes Sottes. Darum, weil wir Glaubige felber noch fo fcmachgläubig find, will's benn auch mit unferem Betennen nicht fort; und wir schwanken wie Petrus immerbar zwifchen bem Schwertziehen und bem Berlaugnen. Entweder wir ereifern uns an ber Läugnung, bie um uns her ift; wir ergurnen uns an bem Biberfpruch, ber burch bie Belt hingeht; wir werben beleidigt burch ben Gegenfat, ber und anspricht; und fo vergeffend bas Bort bes Herrn: "sie wiffen nicht, was fie thun", bies Bort, mit bem wir immer bie laugnenbe Belt in tiefem Mitleid und herzlicher Liebe ansehen sollen - fahren wir zu mit unserem Bekenntnig und widersprechen bem Biberfpruch, aber so bag wir nicht sammeln, sondern gerftreuen burch Barte und Schroffheit und Scharfe; und bas ift Alles Schwäche bes Glaubens und nicht Stärke noch Muth, wie Etliche mahnen, Die ber Gelbftertenntniß mangeln. Der aber, wenn's bann feine Rachtheile mit foldem Betennen bat, ba gieben wir und benn gang entgegengefetet wieder mit unserem Glauben in und selbst zurück, wie in ihr Haus die Schnecke; und lassen ja kein Wort von folchen Dingen über die Lippe; und räumen in unserem Haus jede Christensitte an die Seite, daß ja Niemand Nichts merke; und lassen Ales um und her gehen, wie es Lust hat; und verläugnen den Herrn wie- der aus Schwäche, und nicht aus Mäßigung, wie Manche meinen, die so thun.

Das ift die Hauptklage unserer Zeit, baf es wohl laute Bunger bes herrn giebt und auch leife Bunger, aber Klare, fefte Sunger giebt's fo wenig. Und wenn wir benn find wie Petrus, ba wird auch wohl teine anbere Bulfe fein weder an und noch an unferer Beit, als baß wir auch wie Petrus weinend binausgeben, und bebenten Beibes: bas große Bert, bas uns vertraut ift, eine Welt voll Abfall ju Gottes Bort gurudguführen; und wie wenig treu wir an biefem Werke arbeiten, wie manche Seele wir wohl icon hatten gewinnen für Chrifti Reich konnen, wenn wir fie nicht mit unferer barten Art hinweggeschreckt hatten, und wie manches Berg wieder wohl nicht verloren gegangen ware, wenn wir ihm nicht gefdwiegen fondern gesprochen hatten, als es Beit war; und bag wir fo in folder Reue und Buge lernen, mas ein recht Bekennen ift. Wenn wir tennen und tonnen werden, was einem Chriften gutommt, nemlich zu betennen in jedem Bort, zu bekennen in jedem Bert, zu bekennen wider Alles, was nicht aus Gott ift, und boch in aller Demuth und Sanftmuth, - ba wird auch werben, was der herr und zu unferem Eroft fagt: ba wird Er, Der noch nicht tobt ift, und Den bas falfche Zeugniß auch nicht tobt macht, wie Du fiehft, Sich und zeigen zur Rechten ber Rraft, und wird in biefe unfere Belt mit Seiner Babrheit und mit Seinem Licht zu uns tommen auf bes himmels Bolten! Amen.

# XVI.

(Gehalten am Conntage Jubica, 1844.)

Gerr, wir glauben; hilf Du unserem Unglauben! Amen. Bater Unser u. f. w.

### Tert:

Matth. 27, 11—26: "Jesus aber stand vor dem Land-pfleger, und der Landpsleger fragte ihn, und sprach: Bift bu ber Juden König? Jefus aber fprach zu ihm: bu faaft es. Und da er verklaat ward von den Sobenprieftern und Aelteften, antwortete er Nichts. Da sprach Pilatus zu ihm: Sorest du nicht, wie hart sie bich ver-flagen ? Und er antwortete ihm nicht auf ein Wort, also daß fich auch ber Landpfleger fehr verwunderte. Auf bas Fest aber hatte der Landpfleger die Gewohnheit, dem Bolt einen Gefangenen los zu geben, welchen fie wollten. Er aber batte zu ber Beit einen Gefangenen, einen fonderlichen por andern, der hieß Barabbas. Und ba fie verfammelt waren, sprach Pilatus zu ihnen: Welchen wollt ihr, daß ich euch los gebe? Barabbam ober Tesum, von bem gefagt wirb, er fei Chriftus? Denn er wußte wohl. daß fie ihn aus Neid überantwortet hatten. Und da er auf bem Richtstuhl faß, schickte fein Beib zu ihm, und ließ ihm fagen: Sabe bu nichts ju fchaffen mit biefem Gerechten; ich habe heute Biel erlitten im Eraum von feinetwegen. Aber die Sobenpriefter und die Aelteften überredeten bas Bolt, daß fie um Barabbas bitten follten, und Sefum umbrachten. Da antwortete nun ber Landpfleger, und sprach zu ihnen: Welchen wollt ihr unter diefen 3meien, den ich euch foll losgeben? Gie fprachen: Barabbam. Pilatus fprach zu ihnen: Bas foll

ich benn machen mit Jesu, von bem gesagt wird, er sei Christus? Sie sprachen Alle: Laß ihn treuzigen! Der Landpsleger sagte: Was hat er benn Uebels gethan? Sie schrieen aber noch mehr, und sprachen: Laß ihn treuzigen. Da aber Pilatus sahe, daß er nichts schaffte, sondern daß viel ein größer Getummel ward, nahm er Wasser und wusch die Hande vor dem Bolt, und sprach: Ich bin unschuldig an dem Blut dieses Gerechten; sehet Ihr zu. Da antwortete das ganze Volt und sprach: Sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Da gab er ihnen Barabbam los; aber Jesum ließ er geißeln, und überantwortete ihn, daß er gekreuzigt wurde".

Mit bem Bort: bag ber herr König ift, mit biesem Worte voll unendlicher Buversicht schlossen wir un= fere lette Betrachtung; und baffelbe Bort tritt uns auf's Reue gleich in bem erften Berfe unferes Tertes entgegen. Wir sollten uns freilich folch Wort nicht zwei Mal fagen laffen; aber banten wollen wir boch ber Sulb Gottes, daß fie uns das Wort zwei Dal an's Berg legt als ein Bort, bas wir nie verlaffen follen, bas aber auch uns nie verlaffen wird; benn brauchen werben wir eines Wortes ber Bewahrung. Das Bilb, bas unfer heutiger Tert vor uns entfaltet, zeigt nicht mehr bloß einen gebundenen Chriftus, zeigt nicht mehr eine Belt, welche bloß versucht, ben Beiland und Sein Wort aus ber Belt ju schaffen, es läßt nicht mehr ben Troft jurud, bag ber Beiland boch immer noch lebe, und alle Bersuche, Ihn zu töbten, überlebe. Sonbern hier gelingt nun ber Belt, was fie wollte, und was fie noch will, und was fie immerbar nach ihrer ganzen Art wollen muß, nemlich bie Zöbtung bes Beren ju versuchen; bier führt fie's gum Biel; und wie

Pilatus ben Berrn überantwortet, baß Er getreuzigt murbe,

bas ist bas Bild, vor dem wir heute stille stehen. Wir

werben untersuchen: was benn ben Herrn aus ber Welt geschafft hat? bann werden wir weiter umberschauen muffen, ob wir bas, was ben Herrn aus Seinen Banden auch in den Zod geführt hat, auch in unserem Benden und in unserem Herzen haben? und wenn wir auch nur mit Einem Schritte auf diesem Bege wären, da werden wir wohl mit Furcht und Zittern fragen muffen: wie wir boch jenes Aeußerste vermieben, daß der Herr nicht uns stürbe und dadurch wir mit Ihm?

#### T.

Bir muffen nur, um uns biefe einzelnen Fragen au lofen, mit einem Rudblid auf ben gangen von uns Wir haben eine nach betrachteten Bergang beginnen. ber anderen alle Machte bes Bofen gegen ben herrn herankommen feben, jebe mit ihrer eignen Baffe, und boch Alle ganz fruchtlos. Sie haben ben herrn verrathen, fie haben Ihn gefangen, fie haben Ihn gebunden; aber getöbtet haben fie Ihn mit bem Allen boch nicht; nicht Raiphas mit feinem Born, nicht bie falfchen Beugen mit ihrer Luge, nicht Berobes mit feinem Lachen, nicht Pilatus mit seiner Berachtung, Keiner hat Ihn töbten konnen. Gewiß, bas ift zum ewigen Beichen geicheben und foll uns ben Eroft geben, daß bie Feindschaft wiber Chriftum und Sein Bort, fo lange fie nur offen und scheulos hervorbricht, so lange fie fich nur als bie unverhüllte Sunde und als bie nackte Unmahrheit und als ber unverstellte Beltsinn giebt, wohl ber Sache Christi im Einzelnen Schaben thun, Sein Reich hie und ba minbern, und Seinen Beift in einem einzelnen Bergen bampfen kann; aber Ihm ben Sieg abgewinnen kann fie niemals, noch tann fie Ihn tobten, weil fie fo bas un-

verhüllte Bofe in feiner Mifgestalt ist, welches ja jebe Menschenfeele haffen muß, auch wenn sie's an sich selber findet. Die Welt selbst muß bas am Ende gegen Christireine, rechte Sache fallen lassen.

Aber was ber Feind nicht tann, tann manchmal ber Freund, der halbe Freund, ber falfche Freund. Ber hat in unferem Text ben herrn bem Kreuz überantmortet? Richt ber Pilatus, ber feine Berachtung gegen ben herrn offen aussprach; wohl aber ale Pilatus Billens wurde ben herrn wider bas Bolt zu ichuten, ber Pilatus, der fich schämte den herrn zu töbten, aber er schämte fich noch vielmehr Ihn zu bekennen, ber Pilatus, ber's gut mit bem herrn meinte, aber boch nicht gut genug um für Ihn ju fein wiber bie Belt, - ber Pilatus, ber halbe, falfche Freund, hat ben herrn bem Rreug überantwortet. Das ift aber auch zum Beichen gefcheben, als ein Barnbilb für alle Beiten hingefchrieben, und foll und auch lehren: baß was ben Herrn aus bem Bege schafft, was Seinem Leben ben Tobesftof giebt, mas Seine Sache vernichtet, fo bag nur noch die Soffnung einer Auferstehung übrig bleibt, - bag bas immer nur Die halbe Freundschaft ift, Die Bungerschaft ohne Treue, ohne Entschiedenheit und Rraft, wenn man zwischen Chrifts und ber Belt ein Abkommen treffen möchte. Du kennft ja wohl felber aus ben eignen Bunben, bie er Deinem Bergen geschlagen, aus bem Schaben, ben er Dir felbft in Deinem Leben gethan, und vielleicht auch aus ben Alecten, die er auf Deine Ehre geworfen hat, ben fprichwörtlich geworbenen bofen Seind ber halben Freundschaft. Bie fich aber biefe mit bem herrn zu schaffen macht und Ihn aus ber Belt Schafft, tannft Du Bug fur Bug am Pilatus beobachten.

Pilatus meint's in feiner Art gut mit Chrifto, er

nahm sich Seiner Unschulb wiber ben Born bes Boltes an, und er trachtete, wie er Ihn losließe. Aber eine ichlechte Art des Gutmeinens muß es boch gemefen fein, wenn fie bamit enbigte, baf er ben herrn bem Rreug überantwortete. Du kannft auch leicht herausfinden, wo bei bem Pilatus bie Mangel ber Chriftusliebe fteden, wenn Du nur bie Mittel anfiehft, bie er zu bes herrn Befreiung braucht. Buerft mochte er ben herrn bereben, baß Er boch bem Botte jum Munbe fprache, baß Er boch so antworten mochte wie Seine Beinde es munichten; bas mar bas Erfte, baß er gern in bem Munbe bes herrn bie Bahrheit hatte in bie Luge umwandeln mogen. Dann wollte er ben herrn bem Bolt empfeh-Ien; er ftellte ben Beiland bin neben Barabbas, ben Berbrecher, und ftellte dem Bolle bie Bahl zwischen Beiben; bas follte ben herrn empfehlen und barthun, baf Er boch noch beffer fei als ein Aufrührer und Mörber. Endlich wollte er wohl den herrn retten, aber dem Bolke wollte er boch auch zu Billen fein; er wollte, wenn's möglich ware, ben Ginen befchüten, aber es auch ja nicht mit bem Anderen verberben; er wollte ausgleichen und eine Mitte halten zwischen Chrifto und ber Welt. Das waren seine Mittel. Du fiehst aber auch, zu welchem Enbe fie geführt haben; und Du tannft auch leicht finben, warum Pilatus nach feiner Art zu fein gerabe nach biefen Mitteln greifen mußte. Wenn Pilatus Chriftum lieb gehabt, wenn er fein Anie vor 3hm gebogen hatte als vor bem König ber Könige, ba mare es ihm mahrlich niemals eingefallen, mit ber Belt um Ihn gu feilichen und zu handeln. Aber Pilatus ftellte fich anders ju bem herrn: er wollte nicht unter Chrifto fteben als Sein Diener und Rnedit, noch unter Seinem Rreuze fur Ihn und wider die Welt fechten; sondern über Christo

wollte er stehen und über der Belt zugleich; er wollte ber Mann sein, der die streitenden Parteien vertrug; er wollte den Herrn schützen, er wollte sich Seiner Sache annehmen, er wollte den Handel schlichten von oben herab. Da konnte er's denn freilich nur anfangen, wie er's anssing; aber da konnt's denn eben auch nur enden, wie's geendet; und dadurch eben steht Pilatus da als ein Beisseich, wie man sich nicht zum Herrn stellen muß, als ein warnendes Beispiel auch gerade für unsere Tage.

#### II.

Du kannst's Dir nicht verhehlen: es sieht heute in der Welt aus gerade wie auf dem Richtplat vor ber Thur bes Pilatus. Der Berr, ben fie in einer nachtigen Beit gefangen und gebunden hatten, ift aufgeftanden mit dem Morgenroth biefer Tage; und ob Er auch an Seinen Gliebern noch Banbe bie Fulle trägt, boch hat Er fchon bas Bort wieder in die Welt gerufen, daß Er ihr Ronig fei, ber Gottgefalbte; und es hat fich auf Sein Bort auch icon eine Schaar gesammelt, Die Seinem Wort glaubt, und Ihm als König bient. Aber bie auch, bie noch aus jener Zeit ber Läugnung und ber Racht berausgeboren find, haben fich gesammelt, und hielten gerne ben aufgestanbenen Chriftus in Seinen Banben feft. Du kannft's ja auf allen Gaffen boren, wie bart fie Ihn verklagen. So fteht gegen bas "ber herr ift König" ber Erften bas "Kreuzige Ihn" ber Anderen, gerade wie anf bem Sochpflafter bes Pilatus. Und ift biefer Streit, ber jest bie Belt burchzittert, biefer Streit um die Fragen bes Glaubens, nicht in biefen Zagen herabgebrungen bis in jeden Ort, bis an jeden Beerd und bis an jede Seele? und ift er nicht auch in unferer Mitte wach geworden und wird bewegt zwischen Rachbar

und Rachbar, und Mann und Weib, und Schnur und Schwieger? Wahrlich, wir wollen das nicht beklagen, noch wollen wir suchen wie wir's dämpfen; sondern schüren wollen wir die edle herrliche Flamme, und wollen Gott danken, daß Er uns aus dem Schlaf im Delgarten geweckt hat. Aber kannst Du Dir wohl nicht den-ken, daß Andere anders fühlen als wir? und magst Du Dich wundern, daß in solcher streitbewegten Zeit Manche nach einer Mitte suchen und möchten das Ding in falscher Weise wie Pilatus vertragen?

Da find querft bange Gemüther, benen's in biefem Streiten und Fragen unheimlich wirb. Dann find auch Hochmuthige ba, welche hinaus zu fein meinen Beides über Christum und über bie Belt, und wollen gu Gericht fiten über ihren Sandel, um in ihrer Beisheit jebem Theil fein Recht zu weisen. Endlich find auch Uebereifrige, die fonft wohl entschieden genug auf der Seite bes herrn find, aber von Seiner Macht muffen fie boch teine rechte Begriffe haben, benn fie möchten 3hm immer noch aufhelfen und Seiner Sache mit ihrem unberufenen Thun nachhelfen. Und biefe Alle, wie fie find wie Pilatus, thun auch wie Pilatus Schritt vor Schritt. Buerft fiehft Du's ja wohl oft genug, wie fie bem Borte vom Rreug fein Schwert ftumpf ichleifen, baß es nicht so icharf ber Menschen Gunben treffe; ober wie fie ihm Dies und Benes von ihrer Beisheit anhängen, bamit es ein wenig weltlicher laute; wie fie bas Chriftenthum gurechtlegen, um's ber Belt schmadhafter, um es ben Menschen gefälliger, um es ber Belt munbrechter zu machen, aber auf Roften ber Bahrheit wie Pilatus. Beiter magft Du Diejenigen hieher rechnen, welche so gern einen Frieden gwischen Chriftus und Belial machen mochten, welche und wohl erlauben zu glauben, aber wir fol-

len's und nicht merten laffen, welche und wohl erlauben au bekennen, aber horen und feben follen wir's nur nicht laffen, welche Richts fo fehr tabeln, als wenn man Chriftum und Sein Bort als bie ausschliefliche und alleinige und alleinseligmachende Bahrheit binftellt, und welche uns immer überreben wollen, bag bie milbe Lehre Sefu fich mit allem Meinen und Dunten und Gduften in ber gangen Welt vertrage; wobel fie benn bloß bas vergeffen, baf fie baburch ben herrn mit Barabbas auf Gine Linie ftellen wieber wie Pilatus. Endlich magft Du Die bieber gablen, welche fich immer benehmen als maren fie bie Leute, Chrifti Sache zu tragen und zu forbern; Du magft ba benten an bie Eltern, bie ihre Rinber, und an bie Gatten, die ihre Gatten, und an die herren, die ihr Gefind mit Mitteln irgend welchen Zwanges zum Glauben führen wollen in großem Unverftand; oder Du magft's hicher rechnen, wenn fich's Menfchen beitommen laffen zur Kirche ober zum Altar zu gehen, ober Dies ober Benes zu thun nicht um ihrer felbft willen, sonbern, wie fie mahnen, ber Gemeinde jum Beispiel und Borbilb; wobei benn bloß bas vergessen ift, daß bie Gemeinbe, bie in Chrifto Sefu ift, tein Beifpiel tennt benn allein Chriftum ihren König; ober Du magft hieher rechnen, wenn Menschen ihren weltlichen Ginfluß und ihr irdisches Ansehen als zwingende Gewalten in die Bagfchale legen wollen für die Sache Chrifti; Du magft überall hier an bassenige Betehren, Birten, Nachhelfen wollen benten, welches nämlich fich nicht an Beruf und Maak und Ordnung bindet. Die Alle meinen's in ihrer Art gut mit Christo, und möchten Ihn nicht in ber ftreitbewegten Welt vertommen laffen, sonbern möchten Ihn fchuben wie Pilatus. gang gut konnen fie's boch nicht mit Ihm meinen, und muffen wohl auch nur halbe Freunde fein wie eben Di-

latus; benn sie möchten ja auch noch mit ber Welt um bas Wort vom Areuz feilschen und handeln, und möchten ja auch den Streit in Richtigkeit bringen burch ihre Wichtigkeit und Weisheit. Darum geht's aber auch, wo so gethan wird, jedes Mal zu Ende gerade wie bei Pilatus.

Pilatus nemlich fah nach all feinen Bemühungen, baß er Richts schaffte. Er wollte ben herrn ichuben, aber am Ende reichte feine Kraft nicht aus; er wollte bie Belt mit Chrifto verfohnen, aber es lag in ber Belt ein Etwas, bas Barabbam wirklich viel lieber als Chriftum hatte; und es blieb bem Pilatus Richts, als feine Banbe in Unschuld zu maschen, und ben Sanbel laufen au laffen wie er lief. Da haft Du, was aus all bem Pilatusthun auch unserer Tage herauskommt. Es ift einmal bes herrn Reich kein Reich von biefer Belt; es ift einmal teine Einheit, tein innerer Friede amischen ber Belt und Chrifto; und Chrifti Bort und Bert Reben nun einmal allem weltlichen Befen gegenüber wie bie Bahrheit bem Bahn, und wie bie Reinheit ber Gunbe. Darum ift's zuerft ein unnut Thun, Frieden machen und Berfohnung ftiften und Mitte halten wollen zwischen Beiben, sondern Du wirft immer finden, baf alle folche Friedenswerte gwifchen Chriftlichem und Beltlichem immer wieber auseinanderfallen, und bas Getummel bes Streites wird bann arger. Es ift aber auch ein anmagenbes Thun, bem herrn und Seiner Sache mit menschlichen Runften irgend Giner Art nachhelfen ju wollen; fonbern ber herr wird wohl felber genugfam fein, fein Ding hinauszuführen; und wir werben immer bebenten muffen, daß wir wohl unter Ihm als Seine Rnechte tampfen follen, aber gar niemals neben Ihm, ober gar über Ihm fteben als Seine Richter und Prü-

fer und helfer. Darum ift auch fold Thun für ben herrn und Sein Bort ein ehrenrühriges Thun: es ift ein Unrecht an bem herrn, Seinem Bort etwas bingu = ober abzuthun, um's ben Menschen mehr munbrecht und bequem zu machen; es ift eine Beleidigung Chrifti, wenn man 3hm und Seinen Dingen erft allerlei Flitter weltlicher Beisheit und menfclicher Schonheit umbangen will, um Ihn ber Welt zu empfehlen; es ift geradezu eine Somach für ben herrn, wenn Seine Betenner mit ben Meußerungen ihres Glaubens Berfted treiben, gerade als ob fie die Belt erft im Namen Chrifti um Entschulbigung baten, baß Er fo frei fei, ba ju fein, und als ob fie von den Menschen erft für Chriftum einen Plat in ber Bellt erbetteln wollten, so boch die Belt für alle Barabbas und Herobes uns Kaiphas Raums genug hat - fondern ein Christenmensch foll immerdar fein Chriftenwort und fein Chriftenwerk hinftellen unverandert und unverschleiert und in dem entschiedenen Bewußtsein, baß bas Wort vom Rreuz bas Erfte und bas Ginzige ift. welches in der Welt dazusein ein Recht hat. So will's bie Chre bes herrn. Und wenn Du's anders gleich bem Pilatus willft, ba glaub' nur ja nicht, bag Du burch folch Bermitteln bie Belt befriedigen und für Chriftum gewinnen würdeft. Und ob Du bas Chriftliche mit Beltlichem so weit verbectteft, bag am Ende Chriftus nur Eine Linie über Barabbas bliebe, fo lange Du von bem Chriftlichen boch nur noch Ginen Reft fefthalten willft, so lange wird selbst biefer Rest der Welt noch zu viel fein; und fie wird, wenn Du ihr bie Bahl ftellft, boch lieber bas Ihrige, ben Barabbas nehmen als Chriftum. 3m Gegentheil, Richts wirft Du erreichen, wenn Du fo Chriftum der Belt zur Bahl ftellft, und Ihn und Sein Wort nach ber Belt Bunichen einrichten möchteft, Richts,

ald daß Du Chriftum und Seine Sache in die tobtenben Sande der Belt auslieferft. Chriftus hat nur amei 28 Fen, mit benen Er Sich burch bie Belt fchlagt: Geine Bortes ichneibende, die Gewiffen erschütternde Scharfe, un ben lodenben, Bergen gewinnenben Ruf ber emigen Effarmung. Schleife biefen Seinen Baffen ihre Spiten ftenpf — und bas thuft Du, wenn Du Sein Bort nehr entschieden in feiner unvertummerten Geftalt frethe, wenn Du's erft zurecht legen willft mit menfchher Buthat, wenn Du ihm erft unter bie Arme grei-In willst mit Deinem Thun - nimm biefen Seinen Baffen erft ihre Schneibe und Schärfe, und Du haft nethan was Pilatus: Du haft den Heiland überantwortet, als ein halber, falfcher Freund überantwortet in bie Ereuzigenden Sande ber Belt, und Dir wird Richts übrig bleiben, als ohnmächtig zuzuschauen wie ber Beiland babinstirbt.

Du kannst aber Mies, mas wir bis jest als Lauf ber Belt betrachtet haben, auch in Deinem Bergen wieberfinden. Es fieht wohl in Deinem Bergen gerabe wie in ber Welt von heute aus. Hat nicht bas Wort vom Areuz, bas wieder aufgewachte, auch Dein Dhr gefunben? hat's nicht auch Deine Seele burchzittert? hat's nicht auch an Deinem Bergen gezogen? Da haft Du benn gewiß ben Beiland in Dir auf ber einen Seite Deiner Seele, ber Dir immerfort fagt, bag Er Dein Rönig fei; aber Du wirft auch eben fo gewiß auf bet anderen Seite Deiner Seele ein Bolt, ein ganges Bolt von Luften, von Sunden und von Gedanken haben, welche Dir immerfort wiber Christum gurufen: "Kreuzige Ihn!" So sieht's ja in Dir auch wie auf bem Richtplatz des Pilatus aus. Und Du kannst auch in Dir thun gerade wie Pilatus. Du kannft Dir

The second secon

bas Wort vom Kreuz nach Deinen Gebanken zurechtlegen, Du kannft Dir bas Jody Chrifti nach Deiner Gunbe Belüften erleichtern, Du tannft auch in Dir eine Mitte machen wollen awischen Chrifto und Dir selber, und wol-Ien ein Abtommen in Dir treffen zwischen Chrifti Babrbeit und Deinem Bahn, und zwischen Chrifti Geift und Deiner Gunbe. Dann meinft Du's freilich auch gut mit bem Beren, benn Du willst boch nicht, bas Er gar in Dir fterbe. Aber gang gut meinft Du's gewiß nicht mit Ihm, fonbern bift auch nur wie Pilatus Gein halber Freund, ber fich Ihm nicht mit feinem gangen Beben untergeben will; und Du magft Dich bann nicht wunbern, wenn der herr so nicht bei Dir falfchem Freunde aushalt. Der herr will Dein König fein. Und wille Du Ihn bas nicht fein laffen, willft Du Dein Meinen, Dein Bunfchen, Dein Geluften anertennen als eine Macht neben Ihm; ba lieferft Du ja wie Pilatus ben herrn aus an bas wilbe Bolt in Dir, und ber herr wird weichen muffen por biefen Seinen Feinden, und biefe Seine Reinde in Dir werben ben herrn tobten in Dir. Darauf magft Du Dich verlaffen.

Und Du magst Dich auch barauf verlassen, baß baß Blut bes herrn über Dich kommen wird, wenn Du Ihn irgendwo und irgendwie tödtest. Pilatus hat wohl seine hände in Unschulb gewaschen, aber ganz vergeblich: er heißt heute noch Der, der "den herrn überantwortete dem Kreuz". So wird's von allen halben und falschen Freunden des herrn, von Allen, die Ihn der Welt in die hände spielen auch in diesen Tagen, vor den Menschen und vor Gott immer heißen, daß sie den herrn dem Kreuz überantwortet haben; und sie werden's verantworten müssen, wenn sie Ihn überantworten auch nur für ihre Seele. So daß wir denn wohl nicht ens

ben konnen, ohne mit Pilatus, und angfilicher wie Pi-

### III.

"Bas follen wir benn machen mit Sefu"? Gewiß, angtlicher als Pilatus muffen wir bas fragen. Denn ich mochte wohl Die unter Euch, welche bie Beichen ber Beit ju beuten, und ber Boller Puls ju fühlen wiffen, binausweisen in die Belt und fie fragen: Seht Ihr benn micht, baf biefe unfere Beit nicht blog eine Beit bes Streites ift? feht 3hr nicht, baß fie auch eine Beit ber Babl und ber Entscheidung ift, eine Beit ba ber Burfel für bas Gefchick von Sahrhunderten fallt? Es liegt eine zwiefache Möglichteit vor uns: Es tann tommen eine Beit von nie gewesener Herrlichkeit, eine Bukunft von nie geabnter Größe, ein Bollerfrühling, ein Bollerleben von nie geabnter Pracht - und bas wird tommen, wenn bie Bilbung, wenn ber Reichthum, wenn bas Biffen und Ronnen, wenn alle bie gewaltigen Schabe und Rrafte biefer Beit werben geheiligt und geläutert und gereinigt und gefestigt werben burch bas Bort vom Kreuz. Aber es tann auch tommen eine Beit ber Barbarei, ber Berftorung, bes Bants und ber Bermuftung. Und ich fage: wenn bas Gefchlecht, bas jest lebt, wenn wir ben Barabbas mahlen und nicht Chriftum, ba wird bie Butunft ein Barabbas fein; ba wird biefe Beit ber Berwilberung Aber uns tommen; ba wird all unfere gepriefene Bilbung, all unsere bobe Runft und Runftlichkeit berabfturgen in Rinfterniß und Tob, weil ihr bann bas Salg bes Lebens, weil ihr bann bas Licht aus Gott fehlt. So fteht bie Beit auf ber Scheibe zwischen einer großen Erhebung und einem tiefen Rall; es ift tein Mittleres mog-

lich; und in unfere Sand ift gegeben, was ba tommen foll, je nachbem wir Chriftum leben laffen, ober Ihn ei= nem neuen Tobe überantworten. Ober wenn bies über ben Kreis Deines Auges hinausginge, ba will ich Dich boch wenigstens in Dein eignes Berg hineinweisen, wo's eben fo fteht. Fühlft Du nicht, bag biefe Deine Sage Tage ber Bahl fur Dich find und Tage ber Entfchei= bung? ift nicht ber herr vor Dein Berg hingetreten und fragt Dich: ob Du Ihn willst ober Dich felber? und ift nicht Deine ganze Seele burchschüttert von ber Qual biefer Bahl? weil Du ihr eben anfühlft, baß fie bas Loos über Deine Bukunft in Zeit und Emigkeit werfen Run so wirst Du ja mit fragen: Bas sollen wir machen mit Sefu, daß wir Ihn nicht bem Rreug überantworten? und Du wirft auch ein Dhr fur bie Antwort haben, welche zum Glud turz, flar und einfach ift:

Pilatus batte fich alle feine Berfuche fparen mogen; er hatte gar nichts in feiner Lage zu thun als mas fein Beib ihm rieth, welche in ihrer Angst bas Rechte fand: er hatte nur bem herrn Seine Bande lofen, Ihm Freiheit laffen und bann Ihm überlaffen follen, Seine Sache hinauszuführen — bas war's Alles. ift auch Alles, was und in berfelben Lage unferer Beit und unferes herzens zu thun ift. Go lange wir ben Berrn und Sein Bort in ben Banden laffen, welche unfere Belt und unfer Berg um Ihn geschlungen haben, fo lange wird's uns Richts helfen, daß wir bie Belt für Chriftum zu gewinnen fuchen mit allerlei ausgleichenben, verfohnenden Mitteln. Sondern all diese halbe Freund-Schaft Chrifti, all dies zwischen Beiben fteben, all diefes halbe Wefen wird weg muffen; ganz und entschieden werben wir auf ber Seite bes Berrn fteben muffen wiber die Welt und wider das eigne Herz; fo werden wir ben

Heiland aus Seinen Ketten lösen muffen. Ift Er aber frei, da werden wir Ihn benn auch frei lassen muffen; wir werden ja niemals glauben mussen, daß wir Seiner Sache erst aufhelfen mußten irgendwie, benn was wollten wir wohl mit unseren unreinen Händen! Sondern all unser Zuthun wird sich nur barauf beschränken dusfen, daß wir dem Bert unser ganzes Leben gestatten, daß wir Ihn Sein Werk ungehinzbert treiben lassen, daß wir Ihm Raum geben allenthalben.

So gieb Ihm nur Raum zunächst in Deiner Seele! schließ nur teinen Binkel Deines Herzens zu vor Seinem Geist! tritt Ihm nur nicht mit Deinem Meinen und Gelüsten hindernd in den Beg! schreib Ihm nur nicht vor, wie Er in Dir wirken soll, und wie weit, und was Er Dir geben soll, ob Trost, ob Buße, ob Beugung! sondern was Er Dir giebt, das nimm, und was Er Dich heißt, das thu', und was Er aus Dir macht, das werde! Und so laß Ihn bloß Deinen König sein, und gieb Dich Ihm zu eigen, und stell' Dich unter Ihn, immer unter Ihn in Allem — weiter Richts — und Er wird in Dir leben, nicht sterben.

Wenn Er aber in uns lebt, ba wollen wir Ihn auch hinaustragen in die Welt und wollen Ihm Raum auch im Leben schaffen. Nicht als ob wir die Welt bekehren könnten! Das wird Er thun. Wir aber wollen nicht mübe werden wegzuschaffen aus unserem Leben, was Ihn hindert, und auszureuten, was Seine Ernte verdirbt, und abzuthun, was Sein Reich schmälert. Und wo die Thüren unseres Lebens sind, da wollen wir nicht säumen sie zu öffnen; und in unseren Häusern und in unsern Kammern, und in den Kreisen, in den Ständen, in den Stätten unseres Lebens allen wollen wir Ihm

vollen wir nicht raften Tag noch Racht, daß wir Ihm Häuser bauen, und Stätten bereiten, und Werkstätten zurichten in unserem Leben, da Er einkehren und Gein Werk treiben kann. Dies Alles und Richts weiter — nur nicht hindern, nur die Jugänge öffnen, nur Ihm Platz in Herz und Leben schaffen — Richts weiter, und Er wird ungerusen kommen, und wird nicht sterben; sonwern wohnen wird Er unter uns und leben, und wir werden mit Ihm leben! Amen.

# XVII.

(Gehalten am Charfreitag, 1844.)

Danble nicht mit uns nach unseren Sunden, und verzgilt uns nicht nach unserer Missethat! Amen. Bater Unser u. s. w.

## Tert:

Joh. 19, 17-87: "Und er trug fein Kreuz, und ging hinaus gur Statte, Die da heißt Schabelftatte, welche heißt auf Ebraifch Golgatha. Alba freuzigten fie ihn, und mit ihm zwei Andere ju beiben Seiten, Sefum aber mitten inne. Pilatus aber fcrieb eine Ueberfchrift, und feste fie auf bas Rreug; und war gefdrieben: Sefus von Razareth, der Juden König. Diese Ueberschrift lafen viele Juden; denn die Statte war nahe bei der Stadt, da Befus gefreuzigt'ift. und es war gefchrieben auf ebraifche, griechische und lateinische Sprache. Da sprachen die Dohenpriefter ber Inden zu Pilato: Schreibe nicht der Juben König; sondern, daß er gesagt habe: ich bin der Juben König. Pilatus antwortete: Was ich geschrieben habe, das habe ich gefchrieben. Die Kriegsknechte aber, Da fie Jefum gefreuzigt hatten, nahmen fie feine Rleider, und machten vier Theile, einem jeglichen Kriegsknecht ein Theil, bazu auch ben Rock. Der Rock aber mar ungenabet, von oben an gewirket burch und burch. Da fprachen fie unter einander: Lagt uns ben nicht zertheilen, fondern barum loofen, weg er fein foll, auf bag erfüllt wurde die Schrift, die ba fagt: Sie haben meine Rleiber unter fich getheilt, und haben über meinen Rod bas Loos geworfen. Solches thaten die Kriegstnechte. Es standen aber bei dem Kreuz Jesu feine Mutter, und fei-

ner Mutter Schwester, Maria, Rleophas Beib, und Maria Magdalena. Da nun Jesus seine Mutter sahe, und den Sunger babei fteben, ben er lieb hatte, fpricht er zu feiner Mutter: Beib, siehe das ist bein Sohn. Darnach spricht er zu dem Junger: Siehe, das ist deine Mutter. Und von ber Stunde an nahm fie ber Junger ju fich. Darnach als Jefus wußte, daß schon Alles vollbracht mar, baß bie Schrift erfüllet wurde, fpricht er: Dich durftet. Da ftand ein Gefäß voll Effig. Sie aber füllten einen Schwamm mit Effig, und legten ihn um einen Mfop, und hielten es ihm dar zum Munde. Da nun Jesus ben Effig genommen hatte, sprach er: Es ift vollbracht; und neigte bas haupt und verschieb. Die Juden aber, bieweil es ber Rufttag war, bag nicht bie Leichname am Rreuz blieben ben Sabbath über (benn beffelben Sabbaths Zag war groß), baten fie Pilatum, daß ihre Beine gebrochen, und fie abgenommen wurden. Da tamen bie Rriegefnechte, und brachen bem erften die Beine, und bem anderen, der mit ihm gefreuzigt war. Als fie aber zu Sefu tamen, ba fie faben, bag er ichon geftorben mar, brachen fie ihm die Beine nicht; fondern der Kriegefnechte einer öffnete feine Seite mit einem Speer, und alfobald ging Blut und Baffer heraus. Und ber bas gefehen hat, ber hat es bezeuget, und fein Zeugniß ift mahr; und berfelbe weiß, daß er die Bahrheit faget, auf daß auch ihr glaubet. Denn folches ift gefcheben, auf daß die Schrift erfüllt wurde: Ihr follt ihm fein Bein gerbrechen. Und abermal fpricht eine andere Schrift: Sie werben feben, in welchen sie gestochen haben".

Wir haben lange von des Herrn Marter geredet, Schritt vor Schritt Seinem Todeswege folgend; mit heute sind wir an's Ziel, bis nach Golgatha, bis an's Areuz gekommen. Wir haben's angefangen mit dem Wort des Herrn: "Sehet, wir gehen hinauf nach Serusalem!" wir schließen's heute mit dem besseren Wort des Herrn: "Es ist vollbracht!"

Das ift ein besseres Wort; bas ist ein großes, ein gewaltiges Wort. Wenn uns von allen Worten bes Herrn keines als nur dies Eine aufbehalten ware, so wurde dies Eine beweisen, daß der Herr von anderer

Art benn wir Burmer gewefen. Denn Du tannft nicht, tein Menfch fann über irgend ein Ding feines Lebens bas Wort sprechen: es ift vollbracht! Der kannft Du auch nur ein kleinftes Deiner Berke mit ber feligen Freude ansehen, bag Richts mehr baran ju beffern, bran Bu anbern, bran zu vermiffen mare? Dber tannft Du auch nur von Giner flüchtigften Stunde Deines Lebens - fagen, baf Du ben ganzen Gewinn aus ihr gezogen batteft, den fie Dir gutrug, oder daß Du alle Pflicht erfüllt batteft, die fie Dir aufgelegt? Und bann felbft, wenn's mit allen Deinen Berten, Pflichten und Genuffen aus fein wird, felbft in Deines Lebens letter Stunde wird Dir mohl bas flar fein, bag Du bann mit Deiner Erbenzeit fertig bift; aber wie Bergeslaft wird fich's ba auf Deine Seele legen, daß Du bann nicht eben fo fertig fein wirft auch mit Deiner Erbenaufgabe und mit Deiner Erbenarbeit. Go giebt's für uns Menfchen um unserer Schuld und Schwachheit willen wohl ein Am Enbe Sein, leiber ein mit Allem burch Sein, ein Ausund Borbei = und Dahinfein; aber ein Fertigfein, ein Bollenbetfein giebt's nimmer für uns; Alles nur Anfang, Alles nur Salbheit, Alles nur Studwerk. Der allein, Der in bes Baters Schoof fist, Sein Sohn, Der allein, ben Niemand konnte einer Gunbe zeihen, Der allein konnte bas große Wort sprechen: "Es ift vollbracht!"

Wir brauchen aber auch ein großes Wort, ein Wort mächtig Herzen zu verbinden, und gewaltig einer Welt Wunden zu heilen. D wie haben wir schonungslos mit den schonungslosen Texten dieser Tage hineingeleuchtet in unser Leben, welches auch gegen Christum und Sein Wort schonungslos genug ist! wie haben wir uns vertieft in die Schmerzen, in die Wunden unserer Zeit und unserer Seelen! Es sollte mich nicht wundern, wenn

Eure Seele zuweiben unter bem Drud ber Borte nach threm endlichen Schluffe gefeufat batte. Ift mir's boch felber manches Mal geworben, als ob ich nur lieber bas Bort von ber Buffe hatte in bas Bort von ber Berfohnung umwandeln mogen, als ob ich Guch hatte mit mir heraus aus biefer argen Belt und weg von unferem bofen Bergen babin ziehen mogen, wo alle Schmerzen fdweigen, wo alle Bunben und alle Gunben beilen, wo alle scharfe Spannung bes Lebens fich in eine milbe, weiche, felige Behmuth auflöft: an die treue, liebe, beilige Bruft bes Beilands. Ihr mögt überall nur glauben, bag bie Bunben, bie man prebigent fcblägt und trifft, wohl an fich felber fühlt. Aber Eins habe ich bedacht, welches Ihr auch bebenten mußt, welches überall ein Christenmensch nie vergessen barf: bag es uns nicht ziemt, an ber Stunde irgend Etwas zu anbern. Es war aber bisher nicht bie Stunde ber Erquidung; es waren bie Stunden ber Bufe und ber Beugung; jest erft ift bas Wort gesprochen: es ift vollbracht! und heute erft ift Charfreitag, ift Gnabentag, ift Berfohnungstag. Aber heute wollen wir nun auch - mit ber ganzen Furcht und Sorge und mit ber ganzen Beilebegier, welche fich. in und über unseren vorigen Borten entzündet hat, wol-Ien wir gegenübertreten bem Bert ber Berfohnung, auf Golgatha geschehen, welches eben auch ein ewiges Gefchehen und eine That pon immer gultigem Ginne ift, eben so gut wie ber Kampf im Delgarten und wie ber Auftritt auf dem Sochpflafter bes Pilatus; und wollen uns verfenten in bas Bort, welches auch ein ewiges Bort ift so gut wie eines ber früher betrachteten, in bas Wort:

"Es ift vollbracht"! Bir wollen über bem Bert, bas

es meint, fragen: Bas es ift? Boburch es bas ift? Bozu es bas ift? und: Bie es unser wird? Und jeder Tropfe jedes Bortes, den wir so aus Gottes Hulb und Christi Blut schöpfen, soll uns ein Balfam auf unsere Bunden werden. Bohl bem, der heute weiß, wo seine Bunden sigen!

### I.

Bas war vollbracht, als ber Herr sprach: "es ift vollbracht"? Zunächst hatte ba die Welt ihren Billen vollbracht, ben lang gehegten: sie hatte ben Heiland getöbtet. Aber solch Gelingen, das Gott ber Belt nach Seinem Rath zuließ, kann doch der Herr nicht mit dem Ramen einer vollbrachten That ehren; sondern indem's der Welt gelang zu ihrem Ziel zu kommen, muß wohl zugleich ein Anderes zum Ziel zekommen sein, welches des hohen Namens der Bollendung werth ist. Und Du kannst's auch bald sehen, was da noch weiter vollbracht ward, wenn Du nur, was auf Golgatha geschah, verzeleichst mit dem, was daraus gesolgt ist.

Stell's einmal vor Deine Seele hin, wie der Gefalbte Gottes hoch am Kreuz hing; und zu des Kreuzes
Füßen troch das Menschengewürm herum, und gafften
Ihn an mit den leeren Augen, und weckten Ihn mit Hohn, und würfelten um seine Kleider, nicht wissend, was sie thaten. Sie meinten nicht anders, als sie hätten Ihm Seine Hände mit Rägeln gebunden, und Seinen Arm an das Holz geschlossen; und siehe, sie haben
Ihm nur die Arme gegen alle Welt ausgebreitet, ein
ewiges Sinnbild Seiner Liebe und Erbarmung! Und
wie viele Millionen Seelen hat Er in diese weitgeöffneten Arme gesammelt! und wie viele Millionen wunde Herzen hat Er mit diesen Händen voll Rägelmalen ge-

pflegt! Sie meinten, baß fie Ihn an bas fchimpfliche Rreuz gehängt hatten; und fiehe, fie haben Ihn viel mehr über bie Erbe erhöht! Dies Rreug mit bem fterbenben Beiland hat Seinem Borte und Seinem Berte ben Ramen gegeben; es ift bas Beichen für Alles geworben, mas driftlich ift; und von Gold, und von Silber, und von Ebelftein, und von Allem, mas bie Menfchen, Die Rinder, an blankem Spielzeug haben, haben fie bas Bilb bes Rreuzes geformt und ftellen's auf ihre Rirchen, auf ihre Altare, und auf ihre Graber. Diefe hier meinten, fie burchfließen feine Bruft mit einem Speer; und fie haben boch nur Gein Berg geöffnet, und haben nur Seine Bruft aufgeschloffen gegen und; und wie viele Millionen muber Herzen haben ausgeruht an biefer offenen Bruft! und es ware ihnen gewiß nicht so wohl und nicht so warm an ihr geworden, wenn sie nicht auch wund wie die eigne gewesen mare! Das Gange aber faßt fich in ber Einen Erzählung gufammen, wie Pilatus über bas Kreug fcrieb: "Sesus von Razareth, ber Juben König". Pilatus fchrieb's aus Spott, und aus Eigenfinn ließ er's fteben. Aber was er fcbrieb und that, bas that er, felber blind, unter ber Leitung einer höheren Sand. So ift bonn aus Scherz ein gewaltiger Ernft geworben; aus bem Rreuz ift ein Beltthron, und aus dem Sterbenden am Bolg ift ein Ronig, nicht bloß ein Jubenkönig, fonbern ein Ronig ber Beifter, ein Berjog ber Seelen, ein Fürft bes Friedens ift aus bem Gefreuzigten geworben. Bas fich aber aus bem Allen als bas Ergebniß und bie Summe herausstellt, ift bas: Die Belt, die Juden, ber Pilatus find wohl die Bertzeuge gewesen Ihn zu töbten; aber ihre Macht hat Ihn wahrlich nicht bezwungen; fondern Gottes Rathschluß ift's gewesen, ber Seinen Sohn in ihre töbtenden Bande bin-

gab. Darum ist aber auch die Folge davon nicht das gewesen, daß cs nun aus mit Ihm und Seinem Wort und Seinem Werk gewesen wäre, sondern daß Er starb, war Sein Sieg: Sein Tod ward Seines Werkes Krone, ward Seines Wortes Grund, ward Seines Reiches Unsfang; und als Seine Feinde Ihn am Ende und sich im Siege glaubten, da hatten vielmehr sie geendet, und Er sprach: "es ist vollbracht!"

Ift bas aber nicht ein Zeichen? ift bas nicht ein Wfand? ift bas nicht ein Siegel auf bas Bort: baß bie Belt, wenn fie ben herrn auf Tod und Leben irgendwo und irgendwann und irgendwie bekampft, bamit nur fich felbft zum Ende bringt, 3hm aber nur zu Chren, nur gum Leben, nur zum Siege damit hilft? Und das Wort wollen wir nur gleich auf uns und unfere Sage deuten: Wir ba= ben uns ja mit vielen Worten die Welt von heute ge-Schilbert, wie fie mit 3meifeln, mit Beisheit und mit Lügen, mit ihren Tugenden und mit ihren Gunden, mit bem Allen barauf aus ift, Chriftum und Sein Bort aus fich hinaus zu schaffen; und wenn wir nach bem Allen uns diefe unfre Beit in Ginem Bilbe benten wollen, fo fieht's ja wohl in ihr gerade wie auf der Richtstätte zu Golgatha aus, bag in ber Mitte unserer Beit wiederum ber Beiland durch die Feindschaft ber Welt am Rreuze hangt, und unter biesem Rreuze geben die Menfchen diefer Tage einher, und die Einen lachen über Ihn, und bie Anderen schütteln ihre Köpfe über Ihn, und es find nicht Wenige, welche meinen, daß es berweile mit Chrifto und Seiner Sache aus sei, und daß es wohl Beit sei, nach gerade Seinen Nachlaß wie ben eines Tobten zu theilen. Und eben fo haben wir's ja im eignen Bergen gefunden: auch ba Alles voll Anfechtung, voll Zweifel, poll lofer Gebanken und leichter Gelufte; und bas Alles

feindlich anfeurmend gegen Chriftum und Sein Bort, fo baff unsere eigne Seele ein Golgatha ift, wo ber Berr am bolg getreuzigt hangt; und unter bem Kreuze treiber fich unfere Lufte und Gebanten unftat und los von Chrifto berum; und es tann fogar gefcheben, daß es aus der finfteren Tiefe unferes Bergens einmal auftaucht wie eine wilbe Freude, baf wir uns boch endlich von Chrifti Joch los gewunden. Go fanden wir's im Leben und im herzen. Und boch fag' ich: laß bas Alles! Es ift auch burch Gottes Bulaffung, baß biefe Welt fo mit Chrifto und Seinem Bort im Streite liegt; und es ift auch burch Gottes Rath, baf es in Dir fo gahrt und wüthet und fturmt. Darum wird aber auch weder mit biefer Welt, noch mit Dir bas Enbe bas fein: bag bie Bolle ben Beiland verschlingt; sondern es wird fich heute auch beweisen, bag bie Belt, wenn fie Chriftum töbten will, sich zum Tobe, Ihm zum Leben hilft; und weil Er bamals am Kreuz gesagt hat: es ift vollbracht! barum wird Er heute auch, wo Er wieder gefreuzigt ift, auch über biefe Tage und über Dich fagen: es ift vonbracht!

Wie ich solche mächtige Hoffnung in so trüber Beit begen? Wie bas geschehen, und

## H.

Bodurch das werden mag? Ich will's Dir zeigen. Es ist das freilich die Frage, deren Antwort eben Taufenden eine Thorheit ist und eben so Vielen ein Aergerniß. Aber wer Ohren zu hören hat, der kann's hören,
und wer Augen zu sehen hat, der kann's sehen; und ich
will Dir's an einem Borte des Herrn und an einem
Beichen unseres Tertes zeigen: Als der Herr von der
Rothwendigkeit Seines Todes redete, sprach Er: "es sei
denn, daß das Weizenkorn in die Erde falle und ersterbe,

fønft bleibt es allein; wo es aber erftebt, fo bringt es viele Früchte." Der Sohn Gottes - bas ift bet Ginn bes Bortes - ber Cohn Gottes mußte in ben burre geworbenen Boben ber Denfchheit fallen als ein neuer Lebensteim, als ein frifd befruchtenbes Samentorn; Ct mußte vom Himmel hoch berab in imfer niebriges Leben tommen; Er mußte unfere Armuth, unfere Thranen, feibft unfere Berfuchung, bas gange Glenb unferes ichnibvollen Dafeins theilen; und mußte — bas mar bie Gpibe mußte Sich felbft bis in die bufterften Liefen bes Tobes und bes Grabes berabsenten, bamit bie Falle gottlichen Lebens, welche Er in Gich trug und uns bringen mollte ale ben Balfam unferer Bunben und ale bas Lofegelb unferer Schulben und als bie Rraft unferer Beiligung, hineingetragen und hineingebilbet wurde in alles menfehliche Leben und in alles menfehliche Befen bis hinein felbft in die Finfterniß unferer Schutt und unfetes Tobes. Das ist bie Bebeutung bes Kreuzes. baffelbe tannft Du auch an einem Beichen unferes Zertes feben: Da fteht gefdrieben: "ber Rtiegefnechte Giner öffnete Seine Seite mit einem Speer, und alebalb ging Blut und Baffer heraus." Das ift bas Baffer gewefen, mit welchem Du getauft bift, benn Du bift in Seinen Sob getauft; und bas ift bas Blut gewesen, welches Du aus bem gesegneten Relche trinkft, ben wir fegnen. Go hat ber Berr Gein Leben laffen, Er bat Bick geben, Et hat Gein Bergblut ausftromen muffen uns und für und und in une, auf baf Sein Leben unfer &c. ben wurbe, und auf bag wir traft felbigen Lebens bem Tobe entnommen und felber wieber lebenbig wurben. So tannft Du Dir bie Bedeutung bes Sobes Chriff! and faffen; und bedurch eben ift Gein Sob bie Rrone Seines Bertes; und barum eben fprach bet herr als

Er sein Haupt neigte und verschied: "nun sei's vollbracht!"

Wenn's benn aber vollbracht ift burch Rath und That Gottes, wer will's benn wieber zunichte machen? Benn bas Leben Gottes, bas erlofende, einmal in bas Berg ber Menfchheit hineingetragen ift, wer will's benn nun wieder herausreißen? Benn ber Brunnen des lebendigen und lebendig machenben Baffers nun einmal geöffnet ift, wer will ihn benn nun wieder zuschließen? ober wer will mir ober Dir wehren aus diefem Brunnen zu trinken? ober wer will uns hindern, aufzuschauen ju bem Rreuze, an welchem unfer Beil vollbracht ift? Das etwa, daß die Zeit von heute keinen Sinn und keinen Glauben für bas hat, was auf Golgatha gefcah? Bas ift eine Beit? Gine Beit ift eine Summe von fo und fo viel Taufend kleiner Menfchen, welche heute leben, und morgen Alle, Alle tobt find; und auf ben Grabern diefer Beit wird eine gläubigere Beit manbeln. Dber bas etwa, baß bie Einen lachen und bie Anderen topf= icutteln und bie Dritten läugnend reben über Das, mas am Kreuze vollbracht ward? Sag' einmal: wenn alle Menschen alle ihre Zweifel, alle ihre Reben, allen ihren Bit und alle ihre Beisheit auf Ginen Saufen gufammentrugen, wurden fie wohl mit bem Allen ben geftrigen Sag wieder ungeschehen machen? wurden fie mit bem Allen auch nur Gine kleinfte Begebenheit aus ber Reihe bes Gemesenen herausstreichen konnen? So werden fie benn bas Werk ber Verföhnung burch bas Rreuz, bas Fertige, das Geschehene, das Bollbrachte, auch wohl ftehen laffen. Dber mare es das eigne, verkehrte Berg, bas mit feinen Zuden, mit feinen Luften und Launen fich zwischen und und Golgatha ftellen konnte? Gott ift gro-Ber benn unfer Berg; Er wird's jum Kreuze legen! Und

wie wir's auch ansehen, es wird wohl dabei bleiben, daß Christus hinfort nicht stirbt, weil Er Ein Mal gestorben ist und durch den Tod Sein Werk gekrönt hat; und wir werden uns mit unserem bangen Herzen und mit unserem schwankenden Glauben fest anklammern dürsen an das Wort: "es ist vollbracht!"

Das Wort ift ber Fels, auf ben Du Dich stellen mußt, wenn Du ben Streit anschauen willst, welcher diese Zeit zerreißt, und ben Kampf, welcher Dir das eigne Herz bewegt; und wir wollen uns auf diesen Fels stellen und wollen uns einmal zurechtlegen, was es mit all diesem Streit und Kampf auf sich hat.

#### III.

Dent' Dir einmal Alles zusammen, mas ben Damen driftlich tragt; alle bie Menschen, die Chrifti Bort bekennen, und die Berke, die in Seinem Ramen gescheben, und die Sitten und die Lehren und die Dinge, bie Sein Geift gefchaffen — bas bent' Dir einmal Alles als eine große Einheit zusammen, welche Du bann bie Rirche Chrifti, ober Seine Gemeine, ober Sein Reich nennen magft. In folder Rirche Chrifti tannft Du bann aber Zweierlei unterscheiben: einmal haft Du ba bas Wort des herrn, das geschriebene und feste, und Sein Sacrament, bas unwandelbare und Seinen Beift, ben ewig mahren und gleichen; und bas Alles magft Du, weil darin der herr felber wohnt und lebt, den heiligen Leib bes herrn und Seine eignen Glieber nennen. Aber nun kommen die Menschen baher, und ziehen folchem Leibe bes herrn auch Rleiber an, und hullen Seine heiligen Glieber in Sullen und Gewander; fie nehmen Sein feftes Wort, und legen fich's aus, und fpinnen fich's aus, und ftellen fich's por mit ihren Gebanten; fo nehmen

fie auch Seinen Seift in ihren Ginn und Gemuth auf, und wirken Ihn in ihren Werken aus, und geben Ihm in ihren Thaten, ihren Sitten, ihrem Leben Geftalt; und bies Alles, weil's nicht geradezu Chrifti Bort und Bert ift, fondern ift mit trubem Menfchenmert perfchmolzen, tannft Du nicht ben Leib bes herrn felber nennen, fonbern nur Seine Bullen, Seine Rleiber, Sein Gewand magft Du's beißen. Für biese Scheidung nun, welche Du so machen kannft und immer machen mußt zwischen Dem, mas an bem eignen Leibe bes herru ein Glieb ift, und zwischen Dem, mas nur Sulle und Gewand ift von Menschen um Sein Wort gebangen - für biefe Scheidung findest Du auch in unserem Texte ein lehr= reiches Beichen: Als fie hier ben herrn am Rreuze töbteten, ba haben fie wohl Seine Rleiber pertheilt und baben um Seinen Rod gewürfelt, aber an Seinem beiligen Leibe konnten fie tein Bein gerbrechen, gen die Menschen biefer Zage mit bem driftlichen Befen habern; fie mogen bie Gebanken bestreiten, welche fie fich felber über Chrifti Bort gemacht; es mögen bie Einen bie Gate laugnen, in welche bie Anderen fich bie emige Bahrheit gefaßt; es mag bas Gefchlecht von heute bas wegthun, was bas Geschlecht von gestern sich als seines Chriftenlebens Sitte und Ordnung bingestellt fo mogen bie Menfchen bie Bullen und bie Bulfen, bie Rleider und die Schaalen des Wortes Chrifti gertheilen und gerreißen und gerbrechen. Aber an Seinem Leibe felber merben fie tein Bein brechen; über all bem Streit, ben die Menschen um die Schaalen führen, fteht ber Berr felber mit Seinem Bort, mit Seinem Baffer und Altar, mit Seinem Beift, als bem unrührbar Feften, als bem streitlos Gewissen; und wenn Dir's unter all bem Ameifeln und gaugnen unbeimlich wird, und wenn Deine

Sinne in all bem Streit und Kampf um Dich und in Dir burch einander wirren, so zieh' Dich doch nur auf Dieses zurück, als auf das, was fertig ist und fest und ist vollbracht.

Und noch mehr: Las boch die Menschen habern, laß fie boch ftreiten, laß fie boch bin = und herreden über bas Wort vom Kreuz, ob's mahr ober nicht mahr, ob's so ober anders mahr sei? Indem sie sich so mit ben Schaalen zu ichaffen machen, brangen fie ja bie Bergen immer entschiedener hin auf ben Rern; indem fie fo bavon reben, weisen fie ja bie Menschen barauf bin; und indem fie's bekampfen, empfehlen fie's ber Belt. D bag nur ber Streit erft entbrennte bie Belt entlang, und ruttelte bie Schläfer auf, und brachte fie Alle jum Fragen! - Und fo lag auch in Deinem Bergen nur Deine Gebanken habern, laß nur Deine Seele burchzittern, laß nur Deine Lufte gurnen, Dein ganges Befen lag fich gusammenfaffen und fich wehren gegen die Macht bes Rreu-Denn indem Du's bekampfft, wird's Dich selig besiegen; und indem Du Dich in Ginn und Gebanten bran bis auf's Blut zerarbeiteft, wird's Dir Ginn und Gebanken und Fleisch und Blut burchdringen; und immer, bei jedem Streit um's Chriftenthum im Leben und im Herzen, ift bas bie Folge, baß es babei in bie Tiefen bes Lebens und bes Gemuthes hineindringt als ein Lebensteim, als ein Beigentorn, welches nur fcheinbar ftirbt, in Bahrheit aber geht es auf in bem Boben, welchen ber Rampf zerwühlt; und friedlichere Jahre und gludlichere Geschlechter effen Die Früchte folcher Rampfe, wenn fie vollbracht find.

Freikich: Schweiß koftet ber Kampf, und alle Beit bes Streites ist bose Beit. Ift boch, als ber Heiland am Kreuz ftarb, auch ba ber Borhang bes alten Tem=

pels zerriffen; und bie Sonne verlor ihren Schein; und bie Erde erbebte! So muffen's freilich buftre Beiten, finftre Stunden fein, wenn eine Beit und Belt wie heute ihre Bande an ben Sohn bes Bochften legt und mögte Ihn tobten, und wenn ber Streit in die einzelne Scele hineingreift und faßt fie burchschütternb; und Manches, mas bem alten Leben und feinen Gunben angehört, muß ba schmerzlich zerreißen und zerfallen im Leben und im Aber all die trüben Beichen haben doch auch noch einen helleren und troftesreicheren Ginn: jene Racht, die bes Beilands Rreuz bedeckte und auch uns in ben Stunden unferer innern Rampfe verfinftert, bedt fie uns nicht die alten, bangen, oft beweinten, nie gelaffenen Gun= ben endlich zu mit Christi Blut? und jenes Beben, bas bamals die Erde faßte und bebt noch in unferer ftreit= erfüllten Bruft nach, aber fprengt's benn nicht jugleich bie Graber unferes tobten Bergens und führt, mas in und ift, heraus an ben freieren Zag eines neuen Lebens? und ob's auch ein Schmerz ift, wenn die fundliche Berrlichkeit unferes alten Lebens uns zerreißt wie bamals bes alten Tempels Borhang, aber schauen wir benn nicht burch diese zerriffene Decke unserer Blindheit in Gottes Beiligthum hindurch? Darum meine ich nach Allem: Bir wollen uns nur mit frischen Sinnen in ben Rampf fturgen, welcher biefe Beit um's Wort vom Kreuz bewegt, wollen mit ihr fragen, mit ihr forschen, mit ihr ftreiten, und wollen nicht Duße unseren Gedanken noch Rube unserem Bergen gonnen, bis wir's ergriffen. Und will's uns mube, will's uns matt werben, ba wollen wir das Auge fest und unverwandt auf das Wort richten: es ist vollbracht! Bir brauchen bie Bahrheit nicht erft zu erbenten, wir brauchen ben Brunnen bes Beils nicht erft zu graben, wir brauchen ben Weg bes Lebens nicht erft

zu suchen, sondern das Alles ift uns fertig, ift uns da, ift gegeben, denn — es ift vollbracht!

### IV.

Eines nur bedarf's: baß wir's auch nehmen, baß wir, wenn Er nach unferer Seele burftet, Ihm nicht Galle zu trinten geben mit Sohn, bag wir 3hm bis an's Ende mit ber Liebe, mit ber Singebung, mit ber Ereue folgen, mit welcher ber Junger, ber Ihn lieb hatte, Ihm folgte, und daß wir auch in diefer tampfzerriffenen Beit unter einander gufammenhalten und find uns einander Mütter und Rinder und Brüber wie ber Kreis ber Seinen unter bem Kreuz. Denn wohl wird bas Wort vom Rreuz nie in ber Welt fterben, noch wird's ihm je an Freunden fehlen; aber Dir, bem Ginzelnen, tann's Auch das in unserer Tertgeschichte ift bennoch fehlen. jum Beichen, bag bas Rreug bes herrn in ber Mitte ftand, und rechts hing ein Schächer neben 3hm und links noch Giner; und ber Gine ging ein ju bes Berrn Freude, und ber Andere ging nicht hinein. Go fteht bas Rreuz bes herrn noch heute in der Mitte ber Belt; aber neben dem Rreuze scheiden fich die Menschen; und die Ginen geben ein zu bes herrn Reich und Seligkeit, und bie Anderen bleiben braußen. Nicht daß die hineingin= gen, welche beffer, ebler, reiner als bie Anderen maren; es giebt teine Befferen; fondern ein Schächer ift ber Erfte gewesen, ber einging, ein Schacher wird auch ber Lette fein, ber eingeht, und Alle bazwischen werden auch Schächer fein. Alfo auch nicht Die werben braußen bleiben, welche schlechter, bofer, schlimmer als die Underen find. Sondern: wir Alle find arme Geister, armc Gunber, arme Schächer; wer nun nicht eingestehen will, baß er ein Schächer sei, wer bleiben will wie er ift, wer sich

nicht will vom herrn an Sinn und Leben ändern laffen, der bleibt nothwendig draußen; für Den ist Nichts
auf Golgatha geschehen, für den ist Christus nicht gestorden, für den ist Richts volldracht. Wer aber eingehen will, wenn Du eingehen willst; da mußt Du wie
der Schächer rechts, Dein ganzes armes Leben mit dem
Bekenntniß ansehen, daß Du empfangest, was Deine Thaten werth sind; und über all Deinem Berfall mußt Du
die Sände aufheben: "Herr, gedenke mein in Deinem
Reich!" Dann ist's auch für Dich vollbracht! Amen.

# XVIII.

(Gehalten am 3. Sonntage nach Oftern, 1844.)

Der Friede Gottes, welcher höher ist, denn alle Bernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christo Jesu! Amen.

Bater Unser u. s. w.

## Tert:

30h. 16, 16-23: "Ueber ein Kleines, fo werdet ihr mich nicht feben; und aber über ein Rleines, fo werdet ihr mich feben; benn 3ch gebe jum Bater. Da fprachen Etliche unter feinen Jungern unter einander: Bas ift bas, bas er fagt zu uns: Ueber ein Rleines, fo werdet ihr mich nicht feben, und aber über ein Rleines, fo merbet ihr mich feben, und bag ich zum Bater gehe? forachen fie: Bas ift bas, bas er fagt, über ein Rlei-Wir miffen nicht, mas er rebet. Da mertte Jefus, daß fie ihn fragen wollten, und fprach gu ihnen: Davon fraget ihr unter einander, daß ich gefagt habe; Ueber ein Rleines, fo werbet ihr mich nicht feben, und aber über ein Rleines, fo werdet ihr mich feben. Wahrlich, mahrlich, ich fage euch: Ihr werbet weinen und heulen, aber Die Welt wird fich freuen; Ihr aber werdet traurig fein, doch eure Traurigkeit foll in Freude verkehrt werden. Gin Beib, wenn sie gebiert, fo hat fie Traurigkeit, denn ihre Stunde ift gekommen; wenn fie aber das Kind geboren hat, denkt fie nicht mehr an die Angst, um der Freude willen, daß der Mensch zur Welt geboren ift. Und ihr habt auch nun Traurigfeit; aber ich will euch wiederseben, und euer Berg foll fich freuen, und eure Freude foll Niemand von Guch nehmen. Und an bemfelben Sage werbet ihr mich Richts fragen."

Wir haben heute in bem gelesenen Worte, bas ber Herr zum Troft ber Seinen in ber Racht feines Berrathes sprach,

das zweite Troftwort, welches der herr uns in diefer Troft= und Freudenzeit Das erste Troftwort war die Verheißung bes rebet. herrn in bem Evangelium bes vorigen Sonntags, baß Er uns ein guter Birte fein und uns hinzuthun wolle heraus aus bem Streit ber Belt ju Seiner Gemeinschaft, und wolle uns einfügen in Sein Leben wie an Seinem Beinstock eine Rebe und an Seinem heiligen Leibe ein Aber bie Rebe kann auch abgeriffen werden und verborren; und bas Glied tann fich verlieren von ber Heerbe und verirren; man kann in Chrifto fein und boch wieber zurudfallen in die Belt, daß bas Lette viel arger als das Erfte wird. Das ift bie bange Sorge, bie über bem Chriftenleben Schwebt, und Schweben muß, und wie ein hütender Engel auch schweben foll, von feinem Anfangstag bis zum Tag feiner Bollenbung. ift's aber auch in folder Sorge ein Troft, daß nicht bloß Giner ift, ber und herausholt aus bem tobten Leben ber Belt, sonbern bag auch Giner ift, ber uns auch hernach immer wieder herumholt, wenn wir noch wieder von bem schon gefundenen schmalen Wege bes Lebens abirren. Daß derfelbe Berr, ber uns auf unferen Irrmegen aufgehoben, und unsere Augen mit dem Lichte der Lebendi= gen erleuchtet hat, auch über unferen Seclen hütet und wacht, und wartet ihrer mit schlummerlosen Augen, und ftarkt fie und pflegt fie und halt fie emig bei Seiner ftarken Band — bas ift der zweite Troft, ber uns fo Roth ift, und ben uns der herr hier reichlich giebt mit bem Worte: "eure Traurigkeit foll in Freude verkehrt Bir haben dabei nur bas Beibes zu feben: werben."

Wie fehr Roth uns der Erost ist? und: Bie reichlich ber Herr ihn uns giebt mit jenem Wort?

I.

Wenn Zemand fragen wollte: welches wohl die feligste Beit sei in ber turzen Tagesspanne, welche bem Menichen amischen Wiege und Grab zugemessen ift? und welches wohl die reichsten, regsten Tage in diesem gangen armen Menschenleben seien? - Das ift, möchte ich antworten, bie Beit, ba wir gum erften Male eine marmere Liebe und eine tiefere Luft faffen fur ben Glauben. auf ben wir getauft find, und ba es uns zum erften Male felber flar wirb, mas wir an unserem Christenthum haben - die Tage, ba wir zum erften Male etwa unfere Kniee por Gott beugen und ihn preisen und ihm banken für Richts fo fehr, als daß er unfre Biege neben einen Taufftein gestellt hat - bie Tage, meine ich, find die seligsten bes Lebens, welche Berschiedene mit verschiedenen Ramen nennen: Die Beit ber Erweckung, ober die Beit ber Bekehrung, ober die Beit bes erften Glaubens und ber erften Chriftusliebe. Wir miffen Alle, wie die Namen gemißbraucht find, wie sie beladen sind mit Migverstand und Spott. Und boch bezeichnen die Ramen ein nothwendiges und richtiges Ding. Wir find wohl Alle getauft, ba wir klein waren; auch find wir Alle gelehrt in Gottes Bort; und fo find wir auch Alle hinzugezählt zu ber Bahl bes herrn, welche feine Gemeine ist; so daß wir denn auch Alle Christen sind von Gottes Gnaben. Gleichwohl ift bas Alles von bem Gangen boch erft Gin Stud. Mit bem Allen hat freilich ber herr uns bas gegeben, mas einen Christen macht; Er hat uns burch bie Taufe Seinen Geift, und burch bie Lehre Seine Bahrheit, und burch die Gemeine, in

Die Er und gestellt, Die Sitte und Debnung Seines Lebens gegeben; und fo hat Er uns ausgeruftet und ausgestattet mit Allem, mas ein vollständiges Christenleben ausmacht. Aber sollen wir's nun etwa mit bem Allen machen wie's Zaufenbe machen, bag wir bas Bort ber Chriftenlehre in uns herumtrugen als einen unnüben Chat und als ein tobtes Biffen, bem wir boen teine Racht über umfer Leben ließen und wandelten nicht banach? ober bag wir ben Geift ber Gnaben, ben wir in ber Zaufe empfangen, in uns einen ichlafenben Reim und einen glimmenben Funten bleiben liegen, wir liegen ihn aber nicht aufgeben in unferem herzen und ließen uns nicht von ihm burchwürken und burchwarmen? ober baß wie wohl Ales mit burchmachten, was die Sitte bet Christen erheifcht, und ftellten ums wohl bin an Trautifch und Tauftifch und Altar, aber wir machten's auch eben nur mit burch, und es ware und bus boch Richts? So foll's body mit uns gewiß nicht fein. nachdem ber herr bargereicht hat, was und zu Chriften machen tann, fo wird's nun weiter gefchehen muffen, bag wir's auch zu bem Unfrigen machen; es with für Jeben unter und im fpateren Leben eine Beit tommen muffen, wo alle biefe Dinge ihm naher und enger an fein Berg herantreten, mo er erft recht begreift, was er an ihnen hat, und wo er in ihnen feines Lebens Grund und fernes Bandels Beg, und fein größtes, allerhochftes Gut erkennt. Solche Beit, wo er aus einem Wiffenben ein Gläubiger, und aus einem Getauften ein Lebendiger wirb, und wo er in sich erwacht zu einem innerlichen und war= men Chriftenthum, wirb Jedem tommen muffen, ber überall an's Biel kommt; und biefe Belt im Chriftenleben, bie bei bem Einen fich hindurchziehen mag durch Sahre, und bei bem Anderen mag fie fich zufammenbrangen in

Bochen, die dem Einen erscheinen mag in dem Segen und dem Anderen in der Heimsuchung Gottes, die dem Einen in des Ledens dritter und dem Anderen in des Ledens eilster Stunde kommen mag — diese Beit ist's, die Christen wohl die Zeit der Bekhrung, der Erwektung, der ersten Christusliebe nennen, und diese Zeit ist's auch, die Du die seligste und reichste und regste nennen magst im ganzen Leden.

Du magft, wie's bem Menfchen in folch' feliger Beit gu Muthe fei, Dir flar machen an manchem Ding felbft im irbifchen Leben. Es ift bann in bem Denfchen, wie's in ihm ift in jener schönen Beit ber Jugend, wo alle Triebe in ber jungen Bruft aufwachen und fich in bie Belt hinausftreden fehnend und hoffend und glaubend an ihre hoffnung. Denn bas ift ja auch wohl eine Jugendzeit und Lebensfrühlingszeit, wenn Gottes Same in bem Berzen aufgeht; und ob folche Zeit über ben Menfchen tame erft wenn fein Saar bleich geworben ift, boch wird ba fein Berg voller und rafcher und wärmer wie eines Junglings fchlagen, und wirb hoffen unb sehnen und wollen und eilen in die Butunft ber Ewigkeit hinaus. Dber Du kannft fagen: ba ift's bem Menfchen, wie's ihm ift, wenn er im frbifchen Leben fein Amt und Bert und Beruf gefunden hat, fo ficher, fo freudig, fo fraftig; benn erft von ber Stunde an, mo ber Menfc einen Ernft aus feinem Chriftenthum macht, hat fein Leben Richtung und Salt, bag er weiß, wozu er lebt, und was er im Leben gu thun hat. Du kannft auch fagen: in folden Sagen feiner Erweckung fei's bem Menschen, wie wenn er ben eigenen heerb und bas eigne Baus und bie eigne Beimath fich gefunden hat, benn ber Glaube ift ja wohl ein Saus, in dem bie Seele weilt und wohnt, und ein Beerd, an ben fie flüchtet aus

den Streit ber Belt, und es giebt gar für den Menschen keine andere rechte Heimath. So etwa wird's dem Menschen sein in diesen Tagen seiner ersten Christusliebe; und besser noch, denn das Alles zeigt doch nur Einzelnes in dem Bilde des Zeitlichen und Vergänglichen; was aber des Menschen Herz so freudig durchzittert, wenn es zum Glauben erwacht, das umfaßt ja das ganze Leben und die Ewigkeit, das läßt sich nur aussprechen in dem Freudenwort: "ich habe nun den Grund gefunden, der meinen Anker ewig hält," und daß man nun geborgen, gesichert, gegründet sei mit seinem ganzen Leben, das ist die Seligkeit solcher Tage des Erwachens.

Dennoch magft Du Dich nicht täufchen, wenn Du fo ftehft. 3ch will Dir die Freude Deines Bergens nicht verkummern, wenn Du fo ftehft; fondern Du magft Dich tauchen, Dich verfenten, freudig untergeben in bem Strom ber neuen Lieb' und Luft, benn Du haft Grund bagu, weil Du ja ben Grund gefunden haft. Aber bas magft Du boch nie glauben, daß es fo ewig bliebe. Ift benn ber Grund auch ichon ber Bau? ober mare Dein Anfang icon bas Ende? Der tennft Du etwa Dein Berg nicht, wie's ewig fluthet und ebbt aus ber Liebe in ben Raltsinn und aus ber Hoffnung in das Zagen? Dber noch einmal: tennft Du Dein Berg nicht, baf es fo voll argen Befens ift, welches Alles nur schweigt in folchen Zagen bes Erwachens, weil die Begeisterung, die burch Dein erwachendes Berg hindurchruft, es nicht zum Worte kommen läßt, aber es ift Alles noch barin, und aufwa= chen wird's in ber erften Stunde ba die Barme Deiner Chriftusliebe nachläßt, und wird fich mehren gegen Deinen jungen Glauben auf Leben und Tod. Der muß nicht Dein Gott felber Dein schwankenbes Berg erft prüfen, lautern, und hindurchführen durch Anfechtung und

Bersuchung, daß Er erfahre, ob das Feuer Deines Glaubens Strohfeuer sei ober eine ewige, göttliche Flamme? Darum, so gewiß bem Frühling die Stürme find und bie Nachtfröfte, fo gewiß ber Jugend bie ernfte, muhfalreiche Beit ber Mannheit folgt, fo gewiß tein Saus fteht, an bem fich nicht die Baffer und die Binde versuchen, fo gewiß ift im Chriftenleben, bag ben Sagen ber erften, erwachenden Christusliebe mit ihrem feligen: ich hab's gefunden! eine andere Beit voll Rampf und Arbeit folgt. Die Seele ift in jenen seligen Tagen gleich bem Bandrer, der auf des Berges Gipfel ankommt, und vor feinem truntenen Auge liegt nun bas Land feiner Soffnung ausgebreitet, und bie Baufer, ba er wohnen, und bie Stätten, ba er raften, und die Auen, auf benen er manbeln foll, bas schaut er Alles in Ginem trunkenen Blick. Aber wenn nun ber Chriftenpilger, nachbem er fo zum ersten Male die Freundlichkeit des Herrn und die Herrlichkeit bes Lebens in Ihm geschaut hat, auf's Reue nach feinem Wanderftabe greift, um auch herabzufteigen in bas Land, bas er in ber Berheißung geschaut hat; ba muß es ja wohl geschehen, daß sich nun die Bege zu Meilen ausbehnen, die vor feinen Augen wie Spannen lagen, und ihm wird mube auf ben Wegen; daß er nun boch weiter fortklimmen muß über Steine und Sügel, und bie Biele, die er erft fcon geschaut hat, entziehen fich nun boch wieder seinem Auge, und es wird ihm auf's Reue fo bange um Brrung, und fein Berg wird wieder fo ungedulbig und fo fehnfüchtig nach bem fernen Enbe. muß ja, nachdem eine Seele jum Glauben erwacht ift, weiter eine Beit ernfter Arbeit folgen, daß fie nun auch feft werde, eine zweite Beit innerer Läuterung und Prufung, eine andere Reihe von Tagen, die muhfeliger und banger als bie erfte ift. Und beffer kannft Du ben Bu-

ftand, in dem ba ein Mensch ift, schwerlich zeichnen als ber herr ihn uns voraussagt in bem Bort: "über ein Rleines werbet Ihr mich nicht feben, und über ein Rleines werdet Ihr mich sehen." Das ift die rechte Art folcher Bergenslage zwischen bem Anfang bes Glaubens und bem Festwerben: baß es ein ewig Auf und Ab ift; baß man heute fo recht felig fein tann in bem Berrn, und morgen verbirgt er Ginem wieder fein Antlit; baß man heute fo recht frifch und freudig fein tann in allem driftlichen Glauben und Wollen, und morgen ift man wieder irre an Allem und laß zu Allem; daß man heute fein neues volles Berg ansehen kann und glauben fich hinaus über alle Noth und Armuth, und morgen muß man wieder fein burftig und fundig Wefen anschauen und muß fich felber mit Grauen fragen, ob man fo auch bes Chriftennamens werth fei; und bag man bann mit bem Allen bafteht recht wie in unferm Text bie Junger, als die bes herrn Stimme nicht verftehen und wiffen nicht recht, was Er uns rebet. Und bas ift bann gewiß ein Buftand innerer Schmerzen: es giebt ja wohl bem Bergen teine größere Bein, als wenn man felber nicht recht weiß, wie man mit sich baran ift, und wie man steht, und ob man vorwärts ober ruckwärts ober abweges gegangen ift? Auch ift's eine Beit außerer Erubfal; die Belt freut fich immer, wenn's bem Chriften Schlecht geht; und freuen wird fich bie Welt, wie's auch ber herr voraussagt, wenn Dir so Dein Berg gerriffen ift; und wenn Du aus folder Roth Deines Bergens heraus redeft und thuft, was nicht mit aller Nüchternheit und Ordnung besteht, ba wird sie auch lachen. weil's so eine Beit innerer und äußerer Trübsal ift, barum ift's auch eine Beit ber Gefahr, in ber Biele abfallen. Taufende fallen ab um der Schmerzen und Mühen

willen, die es kostet bis das Herz fest wird; und tausend Anderen wird's Leid, nur so weit auf dem Christenwege gegangen zu sein, wenn die Welt so höhnt und
lacht um ihr noch unreises, halbes Wesen; und die Alle
drücken dann die Augen zu, und vergessen wieder, was
sie bereits von der Herrlichkeit des Herrn geschaut haben, und kehren eilends in die Ruhe dieser Welt zurück,
welche aber die Ruhe des Todes ist.

Darum follst Du — wie Du auch stehst, ob Du biese Zeit ber Läuterung noch vor Dir haft, ober ob Du schon mitten barin bist, benn ganz barüber hinauskommen wirst Du schwerlich in biesem Erbenwallen, — Du sollst nie vergessen,

#### II.

wie ftark und gewaltig der Troft ift, den der Herr Dir in diesem Worte giebt.

Buerft ift's ein Troft ju feben, wie ber Berr Diefen Buftand ansieht, baß Er bies gange Auf und Ab und hin und her bes herzens mit feinen Schmerzen und Nöthen anfieht nur als die Frühlingsfturme und als bie Geburtsichmergen bes neuen Menfchen, bag Er's also ansieht wohl als ein Rothwendiges, wenn überhaupt ein Mensch aus seinem alten Befen in ein neues Befen übergehen foll, aber nicht als ein Bleibendes; bag er's anfieht mohl als Etwas, bas kommen muß, aber auch als Etwas, bas vorübergeben muß, wenn bas Ende und ber Sieg erscheinen. Und es giebt ein Ende, und es giebt einen Sieg: "es ift noch eine Rube vorhanden bem Bolke Gottes;" und es wird ber Zag kommen, ba von Dir abfallen werben alle Bullen und Matel Deines alten Menschen, und Du wirft hervorgeben ein neuer und verklärter und unverweslicher Menfch! Und wenn boch

der Mensch Jahre durcharbeitet im Schweiße seines Ansgesichts, um sich das eigne Haus und den eignen Heerd zu schaffen, wenn er doch kühn sein Leben wagt auf der Woge des Meeres, um das Gold der Fremde zu gewinnen, wenn so der Mensch alle Schauern der Furcht und der Hoffnung durchzuzittern sich nicht scheut, nur um ein reicher, satter, ruhiger Mensch im Sinne dieser Welt zu werden; da achte doch ein paar kurze Schmerzen nicht, sondern laß einmal Deine Seele skürmen und Dein Herz Wellen treiben zwischen Furcht und Hoffnung, auf daß Du das köstlichere Ende gewinnest, ein neuer, heiliger und seliger Wensch zu werden, dem das Herz satt und die Seele reich ist!

Und das foll Dir gang gewiß fein, baß Dir folches Ende kommen wird. Wohl nicht Alle gewinnen ben Sieg, bie fich in ihrem Bergen um fich felber fürchten; und nicht Alle kommen zur Rube, benen es in ber Seele fturmt, die Alle nicht, die ben Sieg von sich selber erwarten. Sondern das Bort, auf welches Du alle Deine Siegeshoffnungen grunden follft, ift bas Bort bes Beren hier: "ich will Euch wiedersehen." Das ift bas rechte Troftwort, ift der rechte Mittelpunkt alles Troftes in unserem Tert. Db auch der Herr sein freundliches Antlit Dir auf Tage verbirgt, Er will Dich immer wieder fehen; ob auch bie inneren Sturme ben Grund Deines Bergens aufwühlen, Sein heilig Bilb foll auf bem Grunde Deines Bergens ruhend bleiben; ob auch Dein Berg in bange Sorge und dunkle Racht gehüllt fei, Er will Dir leuchtend durch all bie Racht voran ziehen; Er will Dich immer wieder feben; wenn Du ihn über ein Rleines nicht gesehen, will Er über ein Rleines Dich wiedersehen. Und Du follft nicht zweifeln, daß Er bas tonne, benn Er ift jum Bater gegangen, wie Er fagt, und ba fist Er gur

rechten Sand Gottes. Und was tann bas Anderes hei-Ben, als daß Er allgegenwärtig ift wie Gott? und ob Deine Seele Flügel nahme, und bettete fich in die Bolle, ober ließe Finfterniß fich beden, fo mare Er, ber Berr, boch auch ba, und bie Nacht mußte auch Licht um Dich fein, und Seine Hand wurde Dich baselbst führen und Seine Rechte Dich halten. Auch follst Du das Wort genau ansehen: ber herr fagt nicht, daß Du Ihn sehen follft, fondern 3ch, fagt Er, will Dich wiedersehen. Richt Du foulft Ihn Dir holen und suchen und herunterlangen; fondern Er will Dich wiederfehen, und will zu Dir tommen, und bei Dir fein. Darum follft Du nie Dich felber qualen, als mareft Du in Deinem Lauf guruckgetommen: Du bift immer gurud, aber Er ift bei Dir allezeit und führt Dich weiter. Du follst Dich nie gramen, wenn Dein Berg einmal kalter wird, und wenn Deine Gebete Rlaggebete um eine durre Seele werden: benn ber herr ift da, wenn Du frohlich bift und jauchzest in Ihm, aber Er ift nicht minder da, wenn Deine Seele klagt und seufzt nach Ihm. Du follft nie verzagen, wenn fich einmal wieder Dein alter Menfch regt und Deine Seele in Sunden führt, benn wenn ber Berr nicht ba ift als Dein Heiligmacher, so ift Er boch ba als der Dir Deine Schuld vergiebt. So sollst Du klagen, forgen, fcmanten, irren, aber alle Deine Sorgen follst Du werfen auf Den, und alle Deine Klagen sollst Du stillen in Dem, und follst Dich immer zurecht finden an Dem, ber's mit Dir angefangen hat und wird's auch jum Ende führen, jum feligen Ende. Das Wort fouft Du im Glauben erfaffen.

Solch Ende werden wir so gewiß finden; und wir werden den Zag sehen, wo wir als festen Besitz und als unraubbares Gut Das haben werden, was unsere

Seele in ben Tagen unserer erften Chriftusliebe in verbeißender Hoffnung geschaut hat, wo ber Berr uns auch nicht für ein Kleines mehr unsichtbar werden wird, wo wir Ihn Angesicht in Angesicht schauen, und Sein Leben ohne Theilung haben, und Seine Bahrheit ohne Studwerk miffen werben. Das wird benn die Zeit fein, wo Niemand mehr unsere Freude von uns nehmen wird, bie Welt nicht, benn fie vermag bann Nichts mehr an uns, und unsere Gunde auch nicht, benn bie ift bann nicht mehr, wo wir ben herrn auch Richts mehr fragen werben, weil wir's Alles wiffen, und wo wir Ihn auch nicht mehr suchen werden, weil wir Ihn ja haben. Und wenn Das wird an uns erschienen fein, da wird bann bie Beit unserer erften Chriftusliebe hinter und liegen wie ein feliger Traum; aber biefe Beit, in ber wir jest fampfen, forgen, klagen, beten um ein festes Berg, wird bann binter uns liegen nicht als ein Traum, sondern als die klare, gewisse Bahrheit. Und unter allen den Dankgebeten, die wir bann haben werben, wenn unferes Dunbes Rebe Richts mehr ift als Ein fortlaufendes "Beilig, heilig, heilig ift ber herr," - Richts werben wir ba fo segnen und vor Gott preisen als biese Zeit voll Ungft und Schmerzen, bie und erzogen hat für Gottes Reich. Wir banken Ihm aber hier schon, ba wir noch unseren Wandel führen muffen in Furcht und Bittern, baß wir mitten barin boch folche feste, ftarte hoffnung haben; bas banken wir Ihm hier fcon burch feinen Cobn! Amen.

## XIX.

(Gehalten am 4. Sountage nach Oftern, 1843.)

Demfelbigen Gott, der uns aus dem Wandel der Irrfal herausgeriffen, der unfere Füße auf den Weg des Lebens gestellt, der uns zu dem Ziele einer ewigen, lebendigen Hoffnung berufen hat, demfelbigen Gott sei Lob
und Preis in Ewigkeit! Amen.

Vater Unser u. s. w.

## Tert:

Joh. 16, 5-15: "Run aber gehe ich hin zu Dem, ber mich gefandt hat; und Riemand unter euch fragt mich: Bo gehft Du hin? Sondern weil ich Solches zu euch geredet habe, ift euer Herz voll Traurens geworden. Aber ich fage euch die Wahrheit: Es ist euch gut, baß ich hingehe. Denn fo ich nicht hingehe, fo kommt ber Trofter nicht zu euch. So ich aber hingehe, will ich ihn zu euch fenden. Und wenn berfelbe kommt, ber wird bie Belt strafen, um die Sunde, und um die Gerechtigkeit, und um bas Bericht. Um bie Gunde, bag fie nicht glauben an mich. Um bie Gerechtigkeit aber, bag ich jum Bater gehe und ihr mich hinfort nicht fehet. Um bas Bericht, daß ber Fürst biefer Belt gerichtet ift. 3ch habe euch noch Viel zu fagen, aber ihr konnt es jest nicht tragen. Wenn aber jener, ber Beift ber Bahrheit, fommen wird, der wird euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht von fich felbft reden, fonbern mas er horen wird, das wird er reden, und mas zufünftig ift, wird er euch verfündigen. Derfelbe wird mich verflaren; benn von bem Deinen wird er es nehmen, und euch verfundigen. Alles was der Bater hat, das ist mein; darum habe ich gesagt: er wird es von dem Meinen nehmen, und euch verkündigen."

Bas ich aus dem Borte unseres Tertes für uns herausgelesen, und wieder, was ich aus unserem Leben in diesen Tert hineingelesen, meiner heutigen Rede Inshalt, will ich in den kurzen Borten beschreiben: ich will Euch, Jeden unter Euch, fragen: "wo gehest Du hin?" damit Ihr Eurer Seits den Heiland fragt: "wo gehst Du hin?" Damit Ihr nach Christi Begen fragen lernt, will ich nach Euren Begen fragen, und will von dem Trachten unseres Herzens mahnend reden, damit wir dashin trachten, wo Christus sist. Das sei meiner Rede Inhalt und Absicht!

"Bo gehst Du hin?" — Das Wort gehört unter jene gewichtigen Worte der Schrift, die man auf jedem ihrer Blätter antreffen kann, gehört zu jenen weiten, reichen, schweren Worten, die man aus ihrem eigentlichen Zusammenhange herausnehmen kann, und sie scheinen in jede Stunde und in jedes Verhältniß jedes Lebens zu gehören, die nur ein paar kurze Silben umfassen und doch jedes Herz treffen, die man im Herzen nur eine Stunde lang bewegen kann, und gleich bleiben Wehmuth und Furcht und Sorgen, bleiben Sinne und Gedanken an den paar kurzen Silben hängen. Solch Wort ist das fragende Wort: "wo gehst Du hin?"

Man sollte meinen, solche Frage könnte auf den Lippen der Menschen nie schweigen, nie verstummen. Wenn wir doch Knechte der Stunde sind, die, wenn wir den Fuß über unseres Hauses Schwelle setzen, nicht wissen, wohin der wandelnde Fuß uns tragen mag; wenn wir doch Spielbälle sind in der Hand des Schicksals,

und wissen nie, wohin die nächste Welle des Lebens und werfen wird; wenn wir doch dem Tode verfallen, verschrieben sind mit Leib und Leben, und auf welche Stunde unsere Handschrift lautet, das wissen wir doch nicht — man sollte meinen, diese Menschen müßten, ehe sie einen Schritt thun, ehe sie die Hand regen, ehe sie ihr Herz verschenken, ehe sie ihre Gedanken auf ihre kliegenden Wege schicken, an dem Morgen jedes Tages, und an dem Anfange jeder Stunde, und auf jedem Kreuzwege des Lebens, müßten diese Menschen bebend und bangend, Jeder in sich hinein, und Einer den Anderen fragen: "wo nur gehst Du hin?"

Db's aber wohl, ob's wohl so viel Ernst, so viel Bebachtheit, fo viel Befinnung in den Menschen giebt? Niemand, klagt der Heiland, "Niemand fragt mich: wo gehst Du bin?" und ich klage noch mehr: Riemand fragt fich felber recht: wo gehft Du hin? "Bie's geht," bas fragen fie oft und forglich genug; wenn fie fich wieder feben nur nach Stunden ber Trennung, wenn fie ein flüchtiges Wort nur im Vorübergeben wechseln, die Frage: wie geht's? fehlt da nimmer, und ift die erfte; aber eben über bem Bie haben fie bas Bohin vergeffen, fie find zufrieden, wenn's heute nur wohl geht und fragen dem Morgen nicht nach, und so versunken in die kurze Di= nute ber Gegenwart haben fie ben Blid in das Beite, haben fie ben Gebanten an bas Ende verloren. giebt's nicht unter jedem Menschenhaufen Solche, Die da leben wie Sanzende, daß man ihren Arm gewaltsam faffen, fie in ihrem gedankenlosen Wirbel aufhalten, in ihr Dhr hineinfragen mochte: aber wohin gehst Du? giebt's nicht Solche, die im Leben traumen; und wenn man's fieht, wie fie zu bem Abgrunde ihres Berberbens bin fcblafmanbeln, man möchte fo gern mit ber Frage:

wohin? ihre ichlafende Seele weden? Und giebt's nicht noch Andere, die fich plagen und qualen in taglicher Arbeit um bas tägliche Brod, und barüber rein aller Ewigkeit vergeffen, o benen man gar zu gern all ihr Treiben mit ber Frage zerbräche: aber wohin nur, und wozu nur thuft Du bas Alles? bamit fie boch wieder binausgeboben wurden aus dem engen, verkummerten Leben? bilbe Dir nie ein, daß Du nicht mit zu biefen Tangen= ben, ju biefen Eraumenben, ju biefen Bertummerten gehörtest; umgekehrt, sage ich, Du bift bas Alles, heute bas Eine, und geftern bas Andere, und oft genug Alles zugleich gewesen. Du wirft's auch gehabt haben, baß Du im Leben gearntet haft, was Du nicht gewünscht, und bag Du gefunden haft, mas Du nicht gesucht, und baß Du gethan haft, mas Du nicht gewollt, Leib für Luft, und Unfegen ftatt Segen, und Unrecht ftatt Recht. Und so ift's Dir nur barum ergangen, weil Du nicht recht gefaet, und nicht recht gefucht, und nicht recht gewollt haft. Und wieder fo gefehlt haft Du nur barum, weil Du vor allem Saen, vor allem Suchen, vor allem Wollen nicht immer gefragt haft: wohin Du gingeft?

Und es rächt sich, und es hat sich an und Allen gerächt, daß wir die Frage: wo gehst Du hin? verfäumten.

Weil wir nicht gefragt nach bem Wohin, barum haben wir ber Antwort gar vergessen; und weil wir nicht an das Ziel unseres Lebens gedacht haben, darum wissen wir's gar nicht mehr. Es ist des Tanzes Art, daß er schwindelnd, und des Traumes Art, daß er dumpf macht; und wir sind dumpf geworden über unserem träumenden Leben. Wir können, was unseres Lebens Ziel sei, aus der Schrift, aus unserem Texte selbst herauslesen: Was der Heiland von sich selber sagt: "ich gehe hin zum Ba-

ter, ber mich gesandt hat," baffelbe gilt auch und: Wir find auch von Gott gefandt in die Belt; und bazu find wir gefandt, bag wir felber zu Gott tommen. Wir find nicht in die Belt geschickt, daß wir follen bies und bas thun, fondern in Allem follen wir nur Eines thun: baß wir jum Bater geben! Beber Schritt im Leben, jeder Schlag unferes Bergens, jeber Gebante unferer Seele, jebes Werk unserer Sand, mas wir find und thun und haben in jebem Augenblick - es foll immer ein Schritt naher fein, eine Stufe bober an Gott binan. MU bies Spiel bes Lebens ift kein Spiel, es ist kein Beg ohne Biel, es ift teine Strafe ohne Enbe, es hat fein Biel und Ende, und Gott ift das Ziel. So lehrt Dich bie Schrift, wo Du hingehen sollst! Ich frage Dich aber in Dein Gewiffen binein, hatteft Du bas gewußt, wenn Du's nicht in ber Schrift gelesen hatteft, ober wenn's nicht ein Menfchenmund Dir gefagt hatte, ber's aber auch erft aus Gottes Wort hatte? Und ob Du's gewußt, und ob Du's jest weißt, tannft Du dies Biffen fefthalten? tannft Du's vor Deine Gebanten binftellen, bas Bort: Du follst zu Gott kommen? kannst Du's auf Deiner Seele Blatter ichreiben fo unauslöschlich feft, daß nicht Wonne noch Schmert, nicht Trübfal noch Angft, nicht Noth noch Sob es Dir aus bem Ginne ruden qu keiner Stunde? Und ob Du auch bas thateft, ob Du's auch, baß all Dein Leben wie aus Gott fo auch zu Gott ift, in Deine Seele faffen tonnteft unvergeflich - fprich, kannft Du benn, mas Du weißt? kannft Du jum Bater geben ? kannft Du zu Gott kommen? Stehft nicht auch Du vor der Kluft, die Deine Miffethat zwischen Deinem Gott und Dir gezogen hat? hangt nicht auch an Deiner Seele die Last der Schuld? daß Du nicht auch klagen, baß Du nicht auch fragen mußteft: wo foll ich

nur hingehen, baf ich ben Weg zurud zu Gott finden Lerne?

So gewinnt die Frage: wo gehft Du hin? auf unferer Lippe noch eine viel bangere Bebeutung. Go wie wir find, als bie ihr Biel vergeffen, als bie ben Beg babin verlaffen haben, als die nicht mehr können zum Biele bringen, wie konnten wir es uns verhehlen, bag wir ein Leben nicht zu Gott, fondern ab von Gott leben? Wenn wir aber auf die Frage: wo gehft Du hin? uns nur antworten konnen, daß wir nicht gum Bater geben, sondern gum Berderben; - ba muffen wir wohl noch mehr hineinlegen in die Frage: wo gehft Du hin? wir muffen bamit nicht nach bem Biele allein, auch nach bem Bege unferes Lebens fragen, wir muffen unfer verirrtes Leben anfeben und unfere arme Seele und muffen bie fragen: wo gehft Du, arme Seele, hin, baf Du bem-Berberben entrinneft und wieder zu Gott kommft, baß Du ein bewußtes, sichres, feines Bieles gewisses Leben wieder findest, wo gehst Du bin?

Und auch auf diese Frage giebt unser Tert uns die Antwort. Wenn Du Dich dieses Weges nur bei dem befragen kannst, der ihn selbst gegangen ist, wenn Du dies Wissen nur bei Dem sinden kannst, der es selber hat, wenn Du zu Gott nur durch Den kommen kannst, der selber zu ihm kam, sieh' hier ist, und auf dem ganzen Rund der Erde hier allein ist Einer, der zum Bater ging. Derselbe, der da sprach: "Riemand kann zum Bater kommen denn durch mich," derselbe spricht hier: "Ich gehe zum Bater!" Und Er hat's nicht bloß für sich selber gethan. "Es ist Euch gut," sagt er, "daß Ich hingehe;" sein Hingang, meint er, ist auch uns die Brücke zu Gott; und wenn unser Seele um unser verirrtes Leben klagt, und wenn unser Herz voll Trauerns wird,

baß wir nicht zu Gott kommen können, ba follen wir nur Ihn fragen: wo gehft Du hin?

Er hat's Dir ja auch nahe genug gelegt, und hat's Dir leicht genug gemacht, nach Seinen Begen zu fragen. Er hat ja nicht bloß bamals unter Menfchen auf Erben gewandelt; und nicht bloß von Borenfagen tennft Du feine Bege. Alles, mas den Namen "Chriftlich" trägt rund um Dich ber, alle Berte, Die in Seinem Ramen geschehen, und alle Worte, die die Menschenlippe von Seinem Geiste nimmt, Alles was Du in Mitten unferes Lebens einen Ausfluß Seines Lebens nennen magft, find ja Seines Bußes Tritte, es find ja Seiner Banbe Werke; und wenn Du erkennen willft, baß alle biefe Bege Chrifti jum Bater gieben und jum Bater führen, fo fieb' nur um Dich: heute wieder wie bamale, ba ber herr Solches redete, ift's zwischen Auferstehung und himmelfahrt; und nicht bloß bas Sahr, sondern die Belt fteht zwischen Auferstehung und himmelfahrt. Die Menschen find wieder aufgeftanden aus dem Todesfchlafe einer glaubenlofen Beit; in Saufenden ift die Erinnerung an Chrifti Bort erwacht; und ein neues Suchen zu Gott zu kommen, und ein neuer Bug nach bem himmlischen hat bie Belt von heute ergriffen. Dir auch wird bies verjüngte Chriftenleben unferer Tage, wie Du Dich auch bazu ftel-Ien magft, ob Du Dich bran freuft ober baran argerft, ob Du's förderst oder hinderst, aber nahe getreten, por Dein Dhr, vor Dein Auge, an Dein Berg getreten wird es auch Dir fein; und Du brauchft nur um Dich ju feben, um zu fpuren: mo es bin geht?

Und wenn man Dich erbitten kann, ich möchte Dich bitten: sieh' Dir die christliche Erregung dieser Tage an, und frage sie sorglich, wo sie hingeht, damit Du mit ihr gehest. All menschlich Wesen ist um sein Ziel, ik

ab von Gott gekommen, und hat tein Bobin, hat teine Butunft, bat teine hoffnung bes Lebens, wenn's nicht befruchtet und belebt ift von bem Geifte beffen, ber zum Bater ging und geht immerbar. Und in unferen Tagen namentlich hat Nichts eine Zukunft, was nicht mit will mit bem neu erwachten Glauben; bies Streben nach einem tieferen, driftlicheren Befen, ift in bem Leben von heute ber einzige lebensvolle Punkt, und alles Andere ift alt geworden und erstorben; felbst alle menschlich edlen, frischen Rrafte haben heute biesem Streben fich jugewandt. Ber heute wider Chriftum fein will, ber bringt fich felbft herab zur Bedeutungslofigkeit, und er wird abfallen von bem Baume bes Lebens und ber Geschichte als ein burres Reis; wer heute fein Bert thun will ohne Chrifti Geift und Ramen, beg Berte werben verwittern und seine Borte werben verwehen, und er felbft wird ein blätterloser Stamm werben, ebe ein Sahrzehend bahinrollt; wer heute wider ben Stachel lecken, fich auflehnen will gegen ben neuen Strom driftlichen Lebens, ber mag fich hüten, daß bieses Stromes Bellen nicht ihn begra-Billft Du, wie's heute fteht, die frische Lebendigkeit bes Lebens, und für Dein Leben ein Biel, und als bies Biel Deinen Gott finden, frag' Chriftum Deinen Herrn, wo er hingehe in diesen Zagen?

Du wirst auch gewiß in Deinem eignen Leben bie Mahnung zu solcher Frage irgendwo, wirst schon einen Fleck, einen wunden Fleck haben, dessen Schmerzen und Möthe Dich täglich bringen, Deinem Heilande nachzusehen in den Himmel, dahin Er gegangen ist. D das ziellos verirrte, das krankhaft aus einander gefallene, das schmerzlich zerrissene Leben dieser Tage, dies unsetige Erbtheil einer glaubenlosen Beit, das hat ja kein Leben verschont, und wird auch das Deine nicht geschont haben.

Haft Du vielleicht ein Saus, wie's heute hunberte und taufenbe giebt, in dem der goldne Friede, die heilige Gintracht fehlt, fo baß eines feiner Glieder hierhin geht und bas andere bahin, baß ihre Bergen von einander geriffen find, und ihre Borte habern, und Dein Berg blutet baamischen? Dann öffne Ihm, Ihm, ber gum Bater geht und zieht, bie Pforten Deines Saufes, 3hm gieb zunächft nur Dein eignes Berg, bamit Er aus Deinem Bergen weiter in die Bergen ber Deinigen ziehe; und hat er Dich und sie Alle hingenommen und eingenommen, da wird Friede im Saufe fein, und Ihr werbet Alle gufammen Einen Weg geben, ba Ihr ja ein Biel habt, wo Ihr bingebt! Dber haft Du vielleicht ein Werk und Amt, wie's genug giebt, ein Thun, fo muhfelig und belaben und boch lohnlos, so hart und schwer und boch ziellos, daß Du eigentlich felbst nicht weißt, warum Du Dich fo plagft und muhft, daß Du am Abend Deine muben Bande ansehen und boch fragen mußt: wozu nur und wohin das Alles? Da stell' einmal bies Dein Thun unter ben Geift und unter bie Ordnung beffen, ber gum Bater ging, bamit er Allem bie Richtung auf Gott gebe; und Er wird auch an Deinem zeitlich außerlichen Thun Dir eine Seite zeigen, Die's zu einem Dienfte Gottes macht; Er wird Dich lehren, wie Du's als einen Gottesbienft betreiben tannft; und bann wird Deine Seele gefunden, und Du wirft frisch thun, was Du vorhaft, weil Du bann ja weißt, wo Du hingehft mit Deinem Thun. Und ob Du bas Alles nicht hattest, aber Gines haft Du gewiß, haft ein Berg von Luft und Leid gerriffen, haft ein Bewiffen, in bem bie Bebanten fich entichulbigen und verklagen, haft einen Beift, in bem bie Bahrheit mit bem Bahne ringt. Beil Du bas gang gewiß haft, halt' Ihm biefe trante, blutende, wunde

Seele hin, halt' sie Ihm hin, ber zum Bater ging, bamit Er uns ben Tröfter sende, halt' sie Ihm betend hin
an jedem Morgen, an jedem Abend, damit Er verbinde,
was in ihr blutet, damit Er zusammen heile, was in
Dir zerrissen ist, damit Er Allem in Dir zeige, wo es
hingehen soll?

Freilich ich tann Dir nicht fagen, bag wenn Er Dir gezeigt haben wird, wo Du hingehen follft, Du auch fcon ba fein werdeft. Wenn ber herr wird in Dir Bohnung gemacht, wenn Er Deine Röthe, Deine Rlagen, Deine Schmerzen wird auf fich genommen haben, wenn Er damit wird hingegangen fein zu dem Bater, baß er fie an beffen Throne niederlege und bitte für Dich nach Mittlers Art, ba wird Er Seinen Beift, ben heiligen, Dir zurucksenden. Und biefer Geift, fagt unfer Tert, wird Dir reden von Deiner Gunde, und wird Dir reden von Christi Gerechtigkeit, und Du wirft vor Christi Gerechtigkeit um Deine Gunde gagen muffen. Der Beift bes herrn ift ein strafenber Geift; fein Beg ift eine Schule ber Schmerzen; und eine Ewigkeit lang ift biefe Schule. Aber boch wird biefer ftrafende Geift unfer Erofter genannt; und das ift fein Troft, daß wir durch ihn wissen, wo wir hin gehen? Auch die Chriften, wir auch haben noch unfere Sunden, unfere Rlagen, unfere Rothe, unsere Schmerzen gleich benen, bie nicht glauben. bas haben wir voraus vor benen, die nicht glauben: baß wir all biefes Elends Biel und Ende miffen mitten in bem Elenbe. Wer nicht glaubt, ber weiß nicht, wo er hingeht, und ob er's mußte, fo mußte er nur bas Wort: baß die Gunde, wenn fie vollendet ift, den Tod gebiert. Bir aber, die wir gefaßt find in bes Beilands Leben, wir wiffen, wo wir hingehen; wiffen, baß die Gunbe an uns verschwinden muß wie ein Rebel; wiffen, daß bie

Rlage verstummen wird auf unserer Lippe; wissen, daß die Thränen werden abgewischt werden von unserem Auge, daß die Tage unseres Kampfes ein Ende haben werden irgend einmal; wir wissen, wo wir hingehen, daß wir sein werden, da Christus ist, daß wir zum Bater gehen, daß wir zu Gott kommen werden, ganz gewiß! Amen.

## XX.

(Gehalten am Befte ber himmelfahrt, 1843.)

Demfelbigen Gott, ber uns an's Licht gezogen hat aus den Schrecken der Finsterniß, vor dessen Worten unssere Röthe zerslattern, wie vor der Sonne die Nebel des Morgens, der uns emporheben wird aus der Angst diesser Welt dahin, wo Christus sitzt, demselbigen Gott und seinem Heiland, dem sei Ehre und Preis! Amen.

Bater Unser u. s. w.

### Tert:

Marc. 16, 14—20: "Zulett da die Eilfe zu Tische sassen, offenbarte er sich, und schalt ihren Unglauben, und ihres Herzens Härtigkeit, daß sie nicht geglaubt hatten benen, die ihn gesehen hatten auferstanden; und sprach zu ihnen: Gehet hin in alle Welt, und prediget das Evangelium aller Kreatur. Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden; wer aber nicht glaubt, der wird verdammet werden. Die Zeichen aber, die da folgen werden denen die da glauben, sind die: In meinem Namen werden sie Zeusel austreiben, mit neuen Zungen reden, Schlangen vertreiben, und so sie etwas Tödtliches trinken, wird es ihnen nicht schaden, auf die Kranken werden sie hie Hanen nicht schaden, auf die Kranken werden sie die Hatte, mard er aufgehoben gen Himmel, und siet zur rechten Hand Gottes. Sie aber gingen aus, und predigten an allen Orten; und der Herr wirkte mit ihnen, und bekräftigte das Wort durch mitsolgende Zeichen."

Habt Ihr wohl, wenn Ihr stille für Euch die Erzählung unseres Tertes laset, beachtet, welches das lette Wort des Heilands, welches in seinem Abschiedsgruße an die Erde die letten Silben gewesen sind? Last uns eine mal in unsern Tert zurück schauen, und last es uns nicht übersehen, daß es die Worte gewesen sind: "es wird bese fer mit ihnen werden."

Lagt uns bas nicht übersehen; benn bas Bort, in beffen Gilben ein icheibender Freund noch Alles gufammenprest, was er ben Bleibenben noch zu fagen hat, und gar bas Wort, mit bem ein Beiland von ber Welt icheibet, die er erlöft hat, folch Wort wird unbesehends ein gewaltiges Bort bes Lebens fein, und ftart wie tein anberes; wie benn auch in bem Bort: "es wird beffer mit ihnen werden," unläugbar Etwas liegt, wovon Jeber ohne viel Befinnen die Anwendung auf fich macht, was fofort bligend wie die hoffnung und milbe wie der Eroft in jebes Berg hineinleuchtet. Auch wird gewiß ber Beilanb, als er ben Auß schon von ber Erbe aufgehoben hatte und die arme Erde Schon von oben herab ansah, nicht mehr an Gingelne, an Diefen und Jenen gebacht haben; fonbern bas Wort, bas er ba noch fprach, wirb ein allgemeines, ein ber Belt, ein auch uns geltenbes gewesen fein; wenn gleich ber Beiland junachft von ben Rranten fpricht, nun so find wir ja eben allesammt an Geel' und Geift frant; und biesmal haben wir von unserer Rrantbeit einen Gewinn, ben Gewinn, bag auch uns jum Pfande bas Wort bes Heilands gegeben ift: "es wird beffer werben!"

Wenn wir benn boch in die Himmelfahrtsstunde hergekommen find, um wie jene Junger Ihm nachzusehen in den Himmel, und um auch Theil an dem Segen zu gewinnen, den er scheibend Senen gab; so wollen wir

eben bies Bort, mit bem er fie zum letten Dale fegnete,

bes Heilands lettes Wort wollen wir zu unserem Himmelfahrtswort machen, und wollen in unsere Herzen hinein, damit sie getröstet werben, und in unsere Thaten hinein, damit sie erneuert werden, und in die Welt hinein, daß ihr geholsen werde, das Wort tragen: "es wird besser werden."

Eines aber wollen wir uns gleich zu Anfang eingefteben, daß wir bes Wortes brauchen zu unferm Troft. Dber find wir nicht auch alle Zage Solche, die am Morgen nur Gott bitten muffen, bag er uns burch bes Zages Laft helfe? und die wieder am Abend Ihm ihre blutende Seele hinhalten muffen, daß Er bes Tages Bunben heile? Der wenn wir uns ansehen, wie wir hier gufammen gekommen find, haben wir nicht Alle unfere Burbe mit baber getragen, die wir immerbar mit uns ichleppen und können fie nicht abwerfen und können fie nicht los werben, wenn gleich fie bei bem Ginen einen andern Ramen führen und eine fchwerere Laft fein mag, als bei bem Andern? Ja, und mas Anderes hatte uns benn hieher getrieben in bie Simmelfahrtoftunde, als baß wir unsere Augenliber, an benen sonft die Schwermuth hangt und zieht sie zu ber Erbe nieber, einmal wieber aufschlagen wollten zu dem blauen himmel? als baß wir in bem Namen bes Feftes felbst eine Burgichaft für unfere hoffnung suchen und feben wollten, ob es nicht tros aller Burbe bes Lebens doch noch eine Fahrt in ben Simmel und für die Seele einen Beg und einen Alug babin gebe, wo Gott ift? als daß wir ben Beiland bitten wollten, wenn er icheibet, auch unfere Bergen von ber Erbe zu scheiben, und als Scheibefegen uns bas zu fchen-

ten, daß "unsere Herzen von der Erden ganz zu Ihm gezogen werden"? Was Anderes hätte uns hieher in die Himmelsahrtsstunde getrieben? So daß wir denn nur die ganze Bürde unseres Lebens, was wir uns selber an Krankheit der Seele erwirkt, und was die Menschen uns an Wunden des Unrechts geschlagen haben, und was Gott uns aus der Schaale seines Jornes auferlegt hat, daß wir das Alles, Ieder das Seine, zusammenlegen, es mit klagenden Augen ansehen, und sagen wollten: Noth wäre es uns gewiß, daß wir das Wort hätten, und daß wir's ergriffen, und daß wir's sestiffen unsere Seele schlössen, das Wort: "es wird besser werden!"

Aber wir wollen uns sogleich auch nur bas Andere eingestehen: wir haben mitten in aller unserer Noth ben Glauben nicht; ob's wohl von des Heilands Mund gesprochen ist, doch haben wir den Glauben nicht an das Bort: "es wird besser werden!" und wenn der Heiland käme und setzte sich an unsern Tisch, wie an den der Eilse, er würde auch uns erst schelten müssen um unsern Unglauben und um unseres Herzens Härtigkeit, daß wir nicht glauben dem Wort: "es wird besser werden."

Ich nenne das Unglück unserer Tage nicht das, daß wir größeres Elend hatten als andere Zeiten. Seit das Wort des Zornes über die schuldige Menschheit gesprochen ist: "mit Kummer sollst Du Dich nähren auf Ereben dein Leben lang," seitdem hat jede Zeit ihre Gebrechen und jeder Tag seine Plage gehabt, und bei der gleichen Schuld ist auch das gleiche Elend zugemessen gewessen allen Geschlechtern. Aber Ein Elend haben wir voraus, das andere Zeiten nicht so gehabt, das Elend: daß wir in unsern Röthen und selber aufgegeben haben, daß wir daran verzagen und selber zu helsen und Anderen zu helsen, daß die Welt ihren Gebrechen gegenüber befallen

ift von einer Muthlosigkeit und von einem Selbswerza= gen, welches gegen seine Röthe nicht mehr kampft und streitet, weil sie nicht gehoben und getragen ist von der Zuversicht: "es wird besser werden."

Wenn Du's nicht glauben willst, was ich von diefem Gelbftverzagen ber heutigen Belt gefagt, ich will Dir einen Beg zeigen bie Erfahrung felber gu machen. Geh' einmal in ble Sutten ber Armuth binein, von benen Du felber weißt, bag ihre Bahl fich mit jedem Sahr in schreckbarem Raafftab mehrt. Da wirft Du ein elenbes Bolt finden, welches elend ift nicht beshalb, weil fie Benig haben, benn Wenig haben macht an fich nicht elend; man kann innerlich freudig, wenigstens gefaßt, ergeben fein, benn man tann fein Berg bei Gott haben, auch wenn man nur bas nackte Leben hatte - nein, welches fo elend ift, weil es um fein Elend nur noch klagen tann, weil es in feinen Rlagen feinen Gott vergeffen hat, weil es in feinem Gottvergeffen lieber ftiehlt als arbeitet, weil es mit Ginem Wort aus ber Armuth, bie es nicht zu tilgen noch zu bekampfen gewußt, in bie Unthat gefallen ift um hungers willen. Das elende Bolt fieh Dir an; und wenn Dir bann Dein Berg bricht, und wenn Dich's bann treibt, bag Du helfen mochteft, bann geh' hin und fag' ihnen, baß ber Menfch aushalten muß bis auf ben letten Blutstropfen, fag' ihnen, baß Biffen mit Ehre toftlicher find, ben Scheffel mit Schande, fag' ihnen, baß Arbeiten beffer ift als Stehlen, fag' ihnen, was Du willft, und Du wirft's erfahren, wie alle Deine Borte gurudfinten an ihrem emigen: nicht! Und bann wieder, wund an Deinem Bergen, geh' zu Baufe, und finne Dir nach, wie boch geholfen werben konne, und mache Deine Plane. Und haft Du Deine Plane gemacht, ba geh' zu benen hin, bie fo im Leben

gestellt find nach Stand und Habe, baß sie helfen könnten, so sie wollten. Da wirst Du unter biesen Etliche sinden, die zugreisen mit großer Freude; Denen sei ihre . Chre ungeschmäkert! Aber Du wirst auch erfahren, daß der Eine dies und der Andere das und ein britter nuch mehr an Deinem Plan zu tadeln sindet; und diese Alle auch werden Dir fagen: "Es hilft nicht," so doch in Gottes Wort geschrieben steht: "es wird besser werden!"

Sa, und fo ift's nicht mit ber Armuth allein; ich tonnte Dir neben die Armuth bie Berbrechen ftellen, bie fich auch mit jebem Jahre mehren, und bon benen fich alle Belt mit bem Wort abwendet: "Es hilft nicht." Bo tonnte Dir Bater zeigen, Die ihre Gohne, und Frauen, bie ihre Manner, und Bruder, bie ihre Bruder in bem Bege ber Sunden babin laufen laffen, ohne auch nur eine Sand, ohne auch nur bie Bunge ju regen jur Bulfe, benn, fagen fie, benn "es bilft nicht;" ich konnte Dir ben gangen großen Saufen ber Menschheit in Solde theilen, die in dem Abgrund biefes ober jenes Giends verschlungen find, und in Solche, bie noch fur fich felber bie Oberhand haben; und immer tonnte ich Dit aufzeigen, baf bie Ginen fich felber und bie Anbern ihren Rachften aufgegeben haben, indem fie immer jurudtommen auf bas unfelige Bort: Es bilft nicht! fo boch - fage ich noch einmal, benn wir durfen bas Wort nicht fallen laffen um Lebens willen - fo boch in Gottes Bort gefchrieben fteht, fart und gewaltig: "Es wird beffer werden!"

Freilich man kann sich's leicht erklären, wie wir in dies hülflose, kampflose Verzagen hineingekommen sind — das Du übrigens nicht bloß bei den Versunkenen suschen magst. Rein, es ist allenthalben, wo ein Herz feige vor dem Streit des Lebens zurückbebt, wo eine weichliche Seele den Schmerz nicht tragen mag, wo man sich ein=

bifbet, bag es im Rreife ber iebifchen Dinge irgend Etwas gabe, bas man nicht miffen, tragen, befteben tonnte. Und Du felber, Du Rind biefer luftbegierigen Beit, magft Dich nur felber fragen, wie viel fcmerer bie Frage nach bem Angenehmen Dir in bie Bage fallt als bie Frage nach Gottes Gebot. - Aber man tann fich's ertlaren, wie wir in bies Verzagen an uns und Andern bineingekommen find? Beil wir aus einer glaubenlofen Beit bergetommen find! Bie tonnte man an bas Bort: "Es wird beffer werben", mit festem Bergen glauben, wenn man an Den nicht glaubt, burch ben es beffer wirb? Co lange man gegen bie taufenbfache Roth bes Menfchenlebens nur bie Bulfen in Rechnung bringt, welche ein Menfc in fich felber finbet, fo lange ber Elenbe fich nur auf fich felber verläßt, fo lange bie Menfchenliebe ihre Rettungsplane noch auf ihre eigenen Mittel baut; fo lange hat bas Bort: Es hilft nicht, Bahrheit und eine tiefere, schneibenbere Bahrheit, als Die, bie es fo oft fagen, felber glauben mögen. Bir tonnen teine Thrane, auch nicht bie allertleinfte, felber trodnen, weber uns noch Anberen, benn wir konnen teine Schulb vergeben, auch nicht bie allertleinste; wir konnen tein Elend, teine Armuth, teine Röthe tilgen, benn wir tonnen Riemand reich, reich an Gott und feinem Geifte machen. Giner unter Allen, die Menschengestalt getragen haben, ift ben Weg von ber Erbe jum himmel, von ber Belt ju Gott, und aus ber Gunbe ber Belt und aus bem Elend ber Erbe ju ber herrlichkeit und zu ber Rube bes emigen Lebens gegangen; aber ber Gine ift ihn auch für fich und Alle gegangen; und es ift berfelbe Gine, ber uns heute, weil Er allein die Macht hat es zu sprechen und es mahr zu machen, bas Wort spricht: "es wird beffer werben."

Darum aber will ich auch heute hintreten am him-

metfahrtstag; und fo weit mein armes Bort tonen und fo weit ein Dhr horen mag, will ich über alles Elend, mas bie Bolfer brudt, und über ben Gram, ben Deine einzelne Seele birgt, über bie Sunbe, bie jum himmel fcreit, und über bie Thrane, bie vor Gott weint, über bas blutige Unrecht, bas ben lichten Zag nicht fcheut, und über bie Rrantheit, bie am ftummen Bergen nagt - über bes Menfchenlebens, über unferes Glenbs gange Summe, will ich fagen, was ich weiß aus Gottes Bort: mogen wir abgewichen gewefen fein von Gottes Bort allefammt, mag fo unfere Roth fich gemehrt und unfer Biber-Rand gegen bie Roth fich gemindert haben, mag manche Erfceinung unferer Tage Grund geben ju fcmerer Beforgnif, und bie Rebe ber Greife und ber Rlugen, bag bie Belt alter und fchlimmer werbe, mag fie ihr Recht baben - aber noch giebt es auf ber armen Erbe einen Simmelfahrtstag; noch betennen wir Chriftum als figenbju Gottes rechter Sanb; und barum noch ift nichts verloren, noch giebt's ein Mittel gegen jede Roth, noch ftebt bas Bort fest: "Es wird beffer werben!"

Gewiß, "es wird besser werden," benn es führt ein Beg aus Kreuz und Tod zur Erhebung und Erhöhung. Sehen wir doch das Leben des Heilands an, wie es auch in der Krippe ansing, und wie's auch hindurch ging burch die Armuth, die nicht hatte, wo sie ihr Haupt hin-lege, und wie's gar zusammenbrach unter Kreuz und Grab, und doch hat Gott es erhöht und hat Ihm einen Ramen gegeben, der über alle Namen ist. D sehen wir doch das an als ein Borbild, daß es eine Erhöhung giebt aus aller Riedrigkeit, und aus allem Fall eine Erhebung, auch für uns. "Es wird besser werden," auch mit uns, denn Christi Beg kann und wird unser Beg werden, und was er gegangen ist, das ist er für uns gegangen.

Gehen nicht im Leben ber Menfchheit Seine Worte von Dor ju Dor? ziehen nicht bie Dachte Geines Geiftes aus Seele in Seele? breiten nicht Seine Gitten, Seine Ordnungen, Seine Lebensweisen ihre fuchenben, ihre bewahrenden Urme über die Lanber und Bolber ! und bies gange Leben, biefe gange Anftalt, bie Chriftus hineingefcaffen hat in bas Leben und in bie Anstalten ber Denfchen, ift's nicht, daß ich's mit Bilbern ber alten Chriftensprache bezeichne, ift's nicht eine Arche Rod, in welder aus ber Sunbfluth bes Lebens und ber Gefchichte Alle gerettet werben, die sich ihr vertrauen, und die auch in ihr bleiben, bis bie Taube bes heiligen Geiftes mit bem Delzweig bes Friedens kommt? Dber ift's nicht ein großes, unermeflich weites Nes, bas ber Menschenfifcher in ben Weltlauf herabwirft, und bie fich fangen und fangen laffen in ben gaben biefes Reges, die werben errettet aus ben großen Wassern, welche uber bas Saupt und an die Seele gehen, und mit benen wird es beffer ? Und "es wird beffer werben" nicht blog mit ein paar Gingelnen, fonbern mit bem Gangen ber Menfchheit. Freilich unfer Text fagt: "wer nicht glaubet, wird verbammet werben"; und wenn benn boch nicht Ane ben Glauben beweisen werden, so ift freilich gewiß, baß auch nicht Alle bas Beil finden, und baf es auch nicht mit Allen beffer werben wird. Aber bagegen fagt both unfer Tert einmal über bas Andere, daß bas Evangelium galte aller Creatur und aller Belt und allen Orten. Und um folcher ftarten Borte willen werden wir es boch nicht wie der Rleinglaube so ansehen dürfen, als werbe die Menschheit im Ganzen, der große Saufe babin geben im Unglauben und in feinem Elend vergeben, und nur eine Kleine Schaar ber Erwählten, hie und ba Giner, wurden burch ben Glauben fich hinfinden gum Beffermer-

ben. Rein, umgekehrt fo wirb es kommen, bag nur Ginzelne widerstreben im Unglauben und fich von bem Beffern ausschließen, aber bie Menschheit wird in bie Rettung eingehen; benn bas Reich Chrifti, ob es wohl ein Senftorn war und eine Pflanze ift, wird boch machfen jum himmelhoben Baume, in beffen 3weigen bie Menfchbeit, nicht Einzelne, wohnen und beffer werden. Unb baß es fo gefchehen, und daß "es beffer werben wird," tonnen wir both an ben Beichen feben, die ber Bert als Die Beglaubigung feines Wortes hinftellt, und die fich boch auch an une finden. Ich mochte wohl Euch felber als bie Beugen aufrufen, Ginen nach bem Undern. 3ch möchte ben Ginen fragen: Du weißt boch noch gar wohl bie Beit, wo die Machte ber Gunde Dich hatten, und Du in sie versunken warst ganz und gar; aber weißt Du nicht auch noch die Zeit, wo Du Dich wieber zu Gottes Bort fandeft, wo ber herr Dich erbarmungevoll aufhob. und Er, Er trieb bie Teufel aus von Dir? Und ben zweiten möchte ich erinnern, wie doch ehemals feine Bunge ftumm gewesen ift zu beiliger Rebe, weil sein Berg fo leer war an heiliger Empfindung, und wie er doch jest neue Borte, Gottes Borte auf feiner Lippe findet, denn · ber herr tam ihm und lofte feiner Bunge Band. Den britten aber möchte ich zurückführen in bie Stunde, wo bie Sunde, angethan mit Glanz, mit Bortheil und mit Ehren, wo biefe schillernde Schlange um feinen Bufen spielte, und mit ihrem Bahn fein Berg suchte; und ben vierten wieder in die Stunde, wo der lose Freundesmund ihm ben Becher ber Berführung, ben giftig töbtlichen, anbot; und Beibe bann möchte ich fragen: Trat nicht in jener Stunde Er bagwischen, rief Er Guch nicht ein Bort ber Schrift in Gure Seele, rief Er nicht Guer Gewiffen wach in Eurer Bruft in jener Stunde, fo baß

Dir der Schlange Jahn, und Dir der tödtliche Trank nicht geschadet hat? D so möchte ich mich durchfragen durch Euch Alle von Einem zum Andern; und so gewiß ich din, daß ich gebeugte Anie, und gefaltene Hände, und beredte Jungen genug sinden würde, um das zu loben und zu danken, was der Herr an und jetzt schon gethan hat, so gewiß mögen wir ja bauen und trauen, daß Der so mit uns angesangen hat, auch so weiter sühren wird bis an's Eade, daß Der so viel an uns thun kounte, auch noch mehr thun kann, daß der es besser mit uns gemacht hat in einzelnen Stücken und in einzelnen Fällen, auch im Ganzen sein Wort wahr machen wird: "Es wird besser werden."

Rur burfen wir nie, nie vergessen, daß dabei auch auf uns gezählt ift, daß auf unsern Glauben, daß auf unfre Hoffnung, daß auf unfre That gezählt ift, wenn eine Wahrheit und eine Wirklichkeit werden soll aus dem Wort: "Es wird besser werden!"

Es lebt wohl, selbst in des Menschen eigenem Herzen, selbst in dem gottverlassenen Herzen lebt noch Etwas, das sich krampshaft an eine bessere Zukunft hält, und zu allerletzt stirbt die Hossennig in der Brust des Menschen. Es ist das der Drang des Lebens, der gewaltige, der sich dem Elend, dem Verderben dis auf den letzten Athemzug entgegen stemmt; ja es ist auch wohl hie und da die Selbstverblendung, die die Augen absichtlich schließt, um nur den Abgrund, dem sie entgegenrennt, nicht zu sehen, um nur das ewige Fallen nicht zu fühlen. Aber Du kannst auch an den Verzagten, an den Verzweiselten, an den verkümmerten Menschen Allen das schauen, daß dieser Glaube nicht aushält, wenn die Wasseser des Lebens an die Seele gehen. Weil's schon so

sein wird, wie ich gesagt: daß Riemand auf die Länge an ein Besserwerden glauben kann, der nicht an Den glaubt, durch den es besser wird; halt' Dich, das ist Deine erste Aufgabe, halt' Dich an Den, durch den es besser wird, halt' im Gedächtniß Iesum Christum; und nicht bloß im Gedächtniß, nicht bloß mit dem Worte und dem Gedachtniß, nicht bloß mit dem Worte und dem Gedachtniß, nicht bloß mit dem Borte und dem Hachte der Kraft und des Lebens, und Er selber herab in Deine Seele dringen; so mußt Du glauben, daß Dein Glaube eine Macht werde, durch welche es besser werden wird.

Und haft Du die Macht und haft Du den Glauben, ba traue auch bem Bort: "es wird beffer werben," und ftelle bie hoffnung vor Deine Seele bin unverruct! Ein Bort bes herrn spricht: "Bas Nugen hatte ber Menfch, fo er bie ganze Belt gewonne, und verlore fich felbst!" Der aber hat sich felbst verloren, der nicht mehr an ein Befferes glaubt. Darum, wo und wie's Dir fühl= bar wird, daß es schlimm mit Dir ift, wenn Deine Gunben Dich franken, wenn die Belt Dir wehe thut, wenn bas Leben Dich fcblagt, wenn Deine Seele matt unb Dein Leib mube wird, halt' immer fest an bem Bort: "es wird besser werden!" Und ob die Belt Dich wie einen Burm unter ihre Fuße trate, und ob bas Lafter Dich gefangen hielte, ob Dir's auch ichiene, als fei's gang aus mit Dir, boch halt bas Bort, bie hoffnung bes Befferwerbens feft - benn bas Fefthalten ift bas Leben, und bas Bergeffen ift ber Tob - halt bies feft, und will's Dir entschwinden, ba schau' 36m nach, ber aufgehoben ift über alle himmel, auf bag Er Alles in Allem erfalle mit allerlei Gottebfülle, und Ihn ruf' an in Deinen Rothen, und bitte ju 36m und bete ju 36m,

bis Du den Glauben an das Wort findest, so wird es besfer mit Dir werden.

Dann aber endlich, vergiß Dein Lettes, vergiß bie That nicht; wenn Du Theil an ber Macht bes Beffernben, und wenn Du ben Glauben an bas Bort haft, ba vergif auch bas nicht, bag, wer beffer werben will, auch beffer machen muß! Nimm Deine Rrafte, bie ber Berr Dir ichentt, nimm die hoffnung, bie er in ber Tiefe Deiner Seele mach ruft, und mit ihnen wende Dich, weil man mit allem Beffermachen bei fich felber anfangen foll, zurud in Dein eigenes Leben. Ich weiß und Du weißt, baß Du taufend Graber in Deinem Leben haft. Aber nie fete Dich mußig an ben Grabern Deines Lebens nieder; nie gieb Dich felber auf; nie verliere Dich in eitlen Rlagen; nie lag trage ab ju tampfen, Dich ju wehren gegen Gunde und Uebel; ewig übe gute Ritterfchaft, und brauch' die beiligen Baffen des Geiftes Gottes, und halt' ans, halt' aus auf Deiner Schilbmacht, bis Dein Gott Dich abruft, benn Du weißt ja: "Es wird beffer werden!"

Dann aber, hast Du Dich lodgewunden von den Mängeln, hast Du Dir ein Besseres errungen und wäre es auch noch so Wenig, doch denke sosort des Wortes: daß "Ihr sollt Euer Licht leuchten lassen." Der Tag der Himmelsahrt ist auch der Tag gewesen, da das Wort des Herrn ausging und gepredigt wurde in aller Welt; der Heiland, da er schied, hat an das Wort: "es wird besser werden," das andere geknüpst: "gehet hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur." "Sie aber gingen aus." So wollen wir auch ausgehen, weil's wahr ist, daß die Welt unserer Tage an schweren Gebrechen leidet, aber weil's auch wahr ist, daß wir das Wort besiehen, durch welches es besser werden wird, das

ı

İ

ł

rum wollen wir auch ausgehen; und wo wir ein Wort miffen, bas beffer machen fann, ba wollen wir's reben; und wo ein Werk gethan wird, bas beffer machen will irgend mas, ba wollen wir helfen. Und wir wollen ba nicht engherzig fein, und benten felbstfüchtig nur an bas Gehet hin: "in alle Belt," fpricht ber Berr; und wir auch wollen das Wort und die That des Lebens weiter tragen in unfre Saufer, in unfre Gemeine, in die Rirche bes herrn bis bin in die Finfterniß der Beiben, wo ber Berr und eine Thur öffnet, und wo Gott eine Belegenheit bietet. Und es foll uns wenig fummern, wenn die Welt fagt: Es hilft nicht! 3m Ge= gentheil alle bie Borte: "es hilft nicht," und "es nütt nicht," und "ich mag nicht," und "ich kann nicht," bie Borte wollen wir gang aus unserm Sprachschat ftreiden, benn fie haben wohl eine Bahrheit im Munde ber gottverlaffenen Menichen, aber wir, die wir in Chrifto find, miffen: All Bort nutt, bas aus Gott gerebet wirb, und all Bert hilft, bas vor Gott gethan wird, benn ber Berr fpricht: "Es wird beffer werben!"

Mit Einem Wort: mag's uns gelten oder dem Nächsten, mag's der Sünde gelten oder der Trübsal, mag's dem Heute gelten oder dem Morgen, Eines wissen wir, daß wir erlöft sind durch Christi Blut und nicht mehr in den Schatten des Todes wohnen, und nicht mehr in dem Rachen der Angst steden. Und darum, wie's euch gehe, und wie's euch falle in diesem armen Leben in uns und um uns, Eines wollen wir sesthalten, und keine Roth und kein Tod soll's uns randen, den fröhlichen Glauben, das seste Bertrauen, die ewige Zuversicht in das Wort: "Es wird besser werden!" Das sei Amen.

# XXL

(Behalten am Fefte ber himmelfahrt, 1844.)

Er, ber herr bes Friedens, gebe uns Frieden allenthalben und auf allerlei Beise. Der herr sei mit uns Allen! Amen.

Bater Unser u. s. w.

### Tert:

Luc. 24, 50 — 52: "Er führte fie aber hinaus bis gen Bethanien; und hob die Sande auf und fegnete fie. Und es geschah, ba er fie segnete, schied er von ihnen, und fuhr auf gen Simmel. Sie aber beteten ihn an, und kehreten wieder gen Terusalem mit großer Freude."

Wir haben heute ben Himmelfahrtstag unseres Herrn; und ber Name und ber Tert bes Tages haben uns schon an den Sinn des Tages erinnert; und das wissen wir auch, — weil ja Alles, was unser Heiland gethan hat, für uns und mit uns gethan ist, und damit es Ihm nach und durch Ihn auch an uns geschehe — daß der Herr nicht bloß für sein Theil zum Himmel eingegangen ist, sondern Er hat damit auch uns dahin den Weg geössenet; und wieder hat Er uns nicht bloß den Weg geössenet, sondern Er weiß auch unserer armen Seele neue Alügel zu geben, und hebt sie so, und führt sie so, und trägt sie so zum Himmel; und dies Alles, daß des Herrn Him-

melfahrt auch unfere himmelsweifung und auch unfere himmelsleiter ift, bas haben wir uns gewiß schon Alle selber an diesem Festmorgen gesagt.

Aber diesen Zag ber himmelfahrt und bies Bort ber himmelfahrt - warum hat die ordnende hand Gottes uns bas gerabe in biefe Beit bes Sahres hineingeftellt? Es ift Nichts umsonft und Nichts zufällig, mas Gott fügt, fondern bas ift Alles lehrhaft, und ift immer ein Segen barin. So liegt benn auch eine rechte Beisheit Gottes und eine rechte Predigt Gottes felbft in ben Tagen und in ber Beit, in welche Er uns bie Fefte Seines Sohnes hineingeordnet hat. So ift es - baß ich nur an Einiges erinnere — boch ein Ding voll Troft und Gnaben, baß bie heilige Weihnachtszeit gerabe in bie engsten und bufterften Tage bes Binters bineinfallt, und daß bas Licht ber Belt und bie Sonne ber Gnabe . uns aufgeben und an uns herantreten muß, gerabe wenn bie Erbennächte am längsten find. Und es liegt boch eine rechte Berheißung und Buverficht barin, bag ber Berr gestorben und auferstanden ift gerade bann, wenn bie Erbe bas Leichentuch bes Winters von sich thut und bie neuen Lebensfafte burch ihre Abern treibt; es foll uns bas gewiß bedeuten, baß wir auch von unserem todten Bergen bie Eibrinde fcmelzen, und wieder erwarmen, und wieber ergrunen, und wieber aufleben Beibes burch bas Rreug bes herrn und burch fein offenes Grab. Barum benn, wenn bas Alles Bebeutung hat, warum hat Gottes Rath und bies himmelfahrtsfeft gerabe in biefe Zage bineingestellt, wo bie Erbe Kranze tragt wie eine Braut? marum mitten in ben aufgeschloffenen Frühling, mitten in ben Mond ber Wonne, mitten in die Welt ber Blüthen hinein? warum eben in biefe Beit hinein, wo man über bie Erbe wie burch einen Garten wandeln möchte, wo

Sinem alle Gebanken zu Liebern und alle Borte zu Gebeten werben möchten zu Gottes Lobe? und warum spricht bies Fest gerade in diese Zage, wo's dem armen Menschen am wohlsten auf dieser Erde wird, das Wort von der himmelfahrt hinein?

Das soll — benn unsere Rebe möchte auf die Frage bie Antwort sein — bas soll Dich Etwas fragen, es soll Dir Etwas nennen, und es soll Dir Et-was sagen.

#### T.

"Der Beiland führte die Junger hinaus bis gen Bethanien;" Bethanien aber war ein Garten auf bem Delberg; und aus bem Delgarten, bem frühlingshaften - ber Frühling ber Erbe hat Ihn nicht gefeffelt mitten aus dem Frühling ichied ber Berr von ihnen und pon der Erbe, und "fuhr auf gen himmel." Bas, wenn ber Tag Dir mitten in ben Wonnemond ber Erbe bas Bild des die Erde verlaffenden herrn hineinhält, wenn er in seinem Namen Dir bas Wort himmel mitten in bie Frühlingsträume hineinspricht, tann Er anders wollen ale an Dein Berg bie Frage legen: ob Du in ben Freubentagen ber Erbe, in ben Frühlingszeiten Deines Lebens auch vergisseft, bag Du boch los von biefer Erbe mußt, bag tein Schmuck ber Erbe, tein Reig bes Lebens Dich fesseln barf, daß Du boch von biefer Belt Dich gleich Deinem Beiland scheiben mußt, ob Du bas auch vergeffen haft?

Mann kann bas vergessen! ber Mensch kann Biel vergessen, Biel verträumen, wenn's Alles fröhlich blüht und grünt und lacht um ihn her. Der Mensch kann Biel übersehen, wenn nur die Oberstäche des Lebens bunt und blumig ist. Wenn Du in ein lachendes Menschen-

angesicht hineinschaust, ba nimmst Du's cian wohlte unbefangen für ein Beleben feines Gludes; aber: bas weißt Du nicht, welch' Berg voll Gram und Sorgen binter bem lachenden Ange weint! Dber wenn Du durch die Gaffen unferes Ortes geheft am Sonntag Abend, burch bie gefchmudten Saufer und durch bie feiernben Menfchen, ebe Du ba von Erbengluck und Lebensfreuden traumft, gahl boch in Deiner Rechnung Die auch mit, die hinter ben gefchmudten Saufern in ben Winkeln und Rammern fiben und nicht am Sonntag Abend hervorkommen, weil's für fie keinen Sonntag mehr giebt, weit fie auch kein Feierkleid mehr haben, weil fie auch teinen freudigen Sinn mehr haben. Dber wenn Du burch bie Städte ber Menfchen wandelft um Mitternacht, und die ftille, fchlafenbe Welt liegt da um Dich herum ruhig und heilig wie ein Feierabendsgebet, fällt's Dir da mobl gleich ein, wie viele Bergen wohl, gefoltert von Schmerzen, ober geweckt von Sorgen, ober gefchreckt vom Gewiffen, ober brutend über dem Bofen, fo mitten in ber Rube Aller machen ohne Ruhe? Go konntest Du, wenn Du in biefen Tagen burch biefe ftille, im Frühlingofchmuck blühenbe Erbe mandelft, leicht vergeffen, daß in biefen Bluthen ber Wurm nagt, daß unter biefer Stille ber Sturm schläft, daß dieses ganze Brautkleib der Erbe fich balb genug in bas Leichentuch bes Bintera wandeln muß; Du tonnteft vergeffen, bag biefe Berjungung ber Erbe Dich nicht mit junger gemacht hat sondern alter; Du konntest vergessen, bag ber Sob in keiner Zeit fo geschäftig als in biefer Beit bes Bachfens und bes Reimens feine Graber grabt, und vielleicht Dir auch eines; Du konnteft gar vergeffen, daß über biefe lachende Erbe auch weinende und hungrige und fcmerzenreiche Menfchen wandeln, tonnteft vergessen, daß alle Menschen, die durch ben Frühling

ber Erbe manbeln, von biesem Frühling gerichtet werben, weil sie keine Pstanzen bes Herrn mehr sind, und keine Bäume ber Gerechtigkeit, und ihr Leben ist kein Garten Gottes; ja Du könntest vergessen, daß Du selber dieser klagenden Menschen, dieser Bäume ohne Frucht und Blüthen einer bist. Das könntest Du vergessen, und wenn Du's vergäßest, könnte Deine leichte Seele trunken werben von der Lust der Erde, und könnte so wie dieser Frühling selber welken. Darum — um Dich zu beswahren —

möchte Dich bies Fest mit seinem Wort aus all bem Schmud ber Erbe beraus nach Bethanien führen, wo der herr von ber Erde ichieb. Denn Bethanien beißt ein Armenhaus, ob's gleich im Garten lag; und obgleich biefer Garten ein blühenber Delgarten war, boch mar's berfelbe Garten, wo wir vor wenig Bochen ben Beiland fampfend, betend, gebunden feben burch die Gunben der Welt. Dahin möchte bas Reft Dich führen im Beifte, möchte Dich zuerft bitten, daß Du ben Frühling, ber braugen bie Garten ber Erbe fchmudt, Dir ein Bilb fein ließest für bas Alles, mas Dein Leben ichon und reich macht, baf Du Deine Jugend, und Deine Lieber, und Deine Liebe, und Deine Scherze, und Deine Bunfche, und Deine Freuden, Alles was Du Schmuck und Bier und Luft an Deinem Leibe und an Deiner Seele nennen magft, Dir zusammen benten mochteft in bem Bilbe und Ramen Deines Lebensfrühlings; und bann möchte bas Feft über biesem Deinem ganzen Lebensfrühlinge Dich Beißt Du auch, bag bas Menschenleben, wie blumig auch seine Dberfläche sei, boch in seiner Bahrheit ein Bethanien ift, ein Armenhaus, und eine Rampfftatte? Bebentft Du auch, daß all' biese herrlichkeit bes Lebens welken wird wie heu und wird verdorren wie bes Gra-

fes Blume? Saft Du's im Ginne, bag biefe Erbe und Belt tein Paradies mehr ift burch Schuld ber Menschen und auch burch Deine Schulb, bag biefe Erbe, wenn fie auch noch Bluthen tragt, boch Dir nur Difteln tragen foll und Dornen nach Gottes Bort? und bag überall alle biefe Erdenblüthen, von der Blume bes Grafes an bis zu bem Rinbe, bas unter biefen Blumen fpielt, und von bem Lichtstrahl an, ber Dein Auge erleuchtet, bis ju ber Freude, die burch Dein Berg ftrahlt, nur Refte find und trube Trummer einer gewefenen, verlorenen, verfcerzten Berrlichkeit? Saft Du bas im Sinne, und bebaltft Du's auch im Ginne als ben Baum Deines Leichtfinns und als ben Bugel Deiner Lufte? Das will biefes himmelfahrtefeft, bag es Dich aus bem Schein gur Bahrheit wecke, daß es Dich von ber Luft zum Ernft rufe, bas will's querft Dich fragen.

#### IL

Doch hat bas Fest auch noch ein Anderes für Dich. Es ist wohl die Erde kein Paradies mehr bei all' ihrer herrlichkeit, benn es ist uns nicht mehr paradiessisch darin, weil wir nicht mehr paradiesisch sind. Aber es liegt doch, gerade in dieser zerstörlichen, gebrochenen, trümmershaften herrlichkeit, deren Bild uns die kurze Frühlingspracht ist, gerade in diesem Blätterregen, den der Sturm über die Erde jagt, gerade in dieser Halbheit unseres Lebens, daß keine ganze und volle Seligkeit mehr darin ist, aber es ist doch noch so manche stille, einzelne, heilige Freude mitten unter den Dornen und Sorgen dieses Lebens zu sinden — gerade darin liegt doch Etwas, was den Menschen immer wieder an das verlorene Paradies erinnert, was ihm immersort predigt, hier in diesem zerbrochenen Leben sei keine Ruhe, keine Genüge, keine bleis

benbe Statte je zu finden, und was ihn fo ohne Baft treibt, fich ein anderes Baterland und eine ewige Bei= math wieder zu suchen. Ich weiß nicht, ob's Dir wohl auch in biefer fchonen Beit bes Sahres und überall in ben ichonen Stunden bes Lebens fo fein taun, ale ob's Dich in ben engen Mänden nicht litte? als ob Du binaus mußteft aus bem fleinen, tobten Alltageleben in das Ferne, in bas Beite? als ob Deine Seele Flügel nehmen mögte, Alugel ber Bolben ober Flügel bes Gebetes, und möchte auffahren über all' ben Staub hier unten, und möchte wohnen und weilen wo bie Sterne ziehen, wo Leine Bluthe mehr welk wird, wo Alles fest und bleibend ist? Ich weiß nicht, ob Du's gerade so empfunden; aber wenn's auch in Dein Herz burch andere Dinge gerufen mare, wenn Du's Dir auch unter anderen Bilbern anderer Borte zu benten pflegteft, - biefen Bug aus biefer Erbenwelt heraus, diefes Streben in das Beite, diefes Sehnen nach bem Dben, bieses Suchen nach bem Ewigen und Feften, tennt boch Deine Seele auch.

Und eben das will dieses Fest Dir nennen, will Dir dafür den Ausdruck und den Ramen geben. Als unser herr schied von den Tüngern und von der Erde, da "suhr er auf gen Himmel"; und der Rame dieses Festes ist Himmelfahrt; und jenes Weite, jones Hohe, jones Ewige, das Dein Herz will, ist eben dieser Himmel. Es ist schwer, mit Einem Worte zu sagen, was der Himmel ist. Der Himmel ist kein: Ort, daß Du sagen könntest: da sei der Himmel, oder dort; sondern der Himmel ist alsgegenwärtig wie Gott ist; und wenn Dein Herz in Gott ist, da bist Du im Himmel. Auch ist der Eingang in den Himmel nicht gedunden an Zeit noch Stunde, sond den Du bist wo Du gehst und skehst im Himmel, soet bald Du Deine Seele mit einem rechten Gebet sin: Got

tes Schoof legst. Ueberall ist der Himmel kein änserkiches Wesen und Leben, sondern der Himmel ist ein inenerliches Wesen, ist eine Fassung des Gemüthes, ist ein Austand der Seele, ist der Justand der Seele, da die Seele in Gott ruht, da sie mit allen ihren Sinnen wurzelt und lebt und webt in Gott, daß keine Klage mehr in ihr ist, und aller Hunger ist gestillt, und aller Streit ist Friede geworden, da sie so ruht und lebt doch, da sie so schläft und wacht doch in Gott — dieser Justand Deiner Seele ist der Himmel.

Und biesen Buftand Deines inneren Menschen, Diefen himmel nennt Dir bas Fest als bas, mas Dein Berg will, wenn's so nach bem Emigen und Weiten trachtet. Diefen Bug nach bem Beiten und Fernen fpuren alle Menschen; sie find ja auch Alle wund geritt von ben Dornen biefes Lebens; aber bas wiffen nicht Alle, bas es ber himmel ift, nach bem es fie zieht, und daß biefer Himmel ein innerliches Ding ift, und bag es nur barauf ankommt, Gott im Bergen und fein Berg bei Gott zu haben. Darum meinen fie den Sunger auch mit allerlei äußerlichem Ding und Erdenbrod ftillen zu tonnen; und so kommt's benn, was Du so viel seben kannft, baß fie immerfort Trebern effen und werden nimmer fatt, und graben raftlos an ihren löchrichten Brunnen und bleiben ewig durftig. Daß Du nicht auch durftig bleibest, und baß Dir nicht am Enbe Deine Seele über allem Durten verschmachte, barum will bies Seft Dich noch einmal nach Bethanien führen; und von biefem Bethanien aus, welches Dir bas Armenhaus ber Belt bedeuten foll, aus biefer armen Erde voll zerblätterter Berrlichkeit heraus follst Du Deinem Beiland nachfeben in ben offenen Simmel und follft lernen, bag, wenn auch die Erbe ein Armenhaus ift, ber himmel besto reicher ift; und follft hoffen, daß, wenn auch hinter uns ein zerstörtes Paradies liegt, wir doch eine bessere und bleibende Stätte vor uns im himmel haben; aber sollst auch fassen, daß die Welt nur eine Einkehr ist, und Du bist nur ein Pilgrim in dieser Welt und ein Gast auf Erden; und sollst mitten in dieser Welt Deinen Bandel als im himmel führen. Das ist das Zweite, welches das Fest für Dich hat.

#### III.

Daß es aber sein Bert tröne, will bas Teft noch bies Lette an Dich und bies Größte: es will Dir sagen, baß es auch einen Weg und eine Brücke für Dich giebt aus dem Staub hier unten in den himmel, und daß dieser Weg berselbe Christus sei, welcher heute den himmel eingenommen hat nicht bloß um selber da zu sein, denn Er war immer bei dem Bater, sondern damit Er Dich zum himmel hinauf und den himmel zu Dir herab trage.

Daß das Leben hier unten ein Thal der Todesschatten ist, kann man freilich fühlen und wissen auch ohne einen aufgefahrenen Heiland und ohne ein Himmelfahrtsfest; das predigt Einem ja jede kleinste Thräne. Auch magst Du allenfalls ohne Christum Das wissen, daß Dir ein himmlisches und ewiges Leben Roth ist, wenn Du anders nach den Stimmen Deines eigenen Herzens hinshörst, und einen achtsamen Sinn für Dein inneres Klagen und Wünschen hast. Aber Das kannst Du nicht ohne Christum wissen noch ohne Ihn haben, daß und wie Du aus der Welt zu Gott und von der Erde in den Himmel kommst, wie Du Dem entrinnest was Dir sehlt, und wie Du Das gewinnest was Du ersehnst. Das kannst Du eben nur auf dem Delberg lernen.

Rathschläge freilich, und Anweisungen bazu, und Begweisungen kannst Du aus bem Munde ber Belt reich-

lich hören. Die Belt weiß immer Bege genug, aber fie weiß auch immer bie falichen. Trag' nur einmal Dein wundgeschlagenes Berg, Deine trauernbe Seele, Dein Beinen, hoffen, Rlagen bin an bas Dhr ber Belt; bettele einmal um Troft bei Menfchenklugheit und Bucherweisbeit; und frag' die einmal, wie Du boch zu Stille, Ruhe, Rraft und Frieden tameft. Borte wirft Du ba genug horen, aber Du wirft auch alle biefe Rathfchlage gurudführen können auf nur zwei: Entweber bie Belt wirb Dir rathen, bag Du Dein gitternbes Berg gum Gleichmuth ftimmen, daß Du vergeffen folleft, mas Dir Leibs gefchehen ift, baß Du's verschmerzen, zerftreuen, verwinben sollest - und bas heißt boch nichts Anderes, als baß Du fterben folleft an Deinem Bergen, baß Du nicht mehr fühlen, lieben, haffen, hoffen follft, bag Du Deine Seele töbten follst im Stumpffinn. Dber bie Belt rath Dir auch geradezu, baf Du aushalten muffeft, um Troft und Frieden zu finden, und muffest warten, bis ber Tob Dich von biefer Belt ber Schmerzen gefchieben habe, bis Alles aus fei, bis hinter bas Grab. Go ift ber einzige Beg, ben bie Welt zum Frieden weiß, immer ber Tob, entweder bes herzens ober bes Leibes Sob; Du mußt immer, wenn Du ihren Frieden willft, ihn mit Deinem Leben erkaufen; und boch um zu erkennen, bag ber Friebe ber Welt bei allen Opfern, die er fordert, boch nicht der Friede bes himmels und tein feliges Leben ift, sondern immerbar nur Grabebruhe, brauchft Du ja nur bie vielen armen ftumpfen, tobten, talten, eingeschlafenen Denfchen anzusehen, denn bas find ja die armen Bergen, die fich um die Erbe troffen wollten an der Erbe, und bie fich aus ber Belt boch nur zurudzuflüchten wußten zu ber Belt.

Darum benn möchte bas himmelfahrtsfest Dich noch

einmal bei Deiner Sand faffen, mochte Dich noch einmal nach Bethanien führen, und möchte Dir Den zeigen, ber jum Simmel eingegengen ift nicht burch Grab und Tob, sondern lebendig und leibhaft, bamit Er auch Dein Berg mit all feinem lebendigen Regen, Fürchten und Soffen nach fich in ben himmel zoge, es felig in Batt au verbergen, und bamit Er wieberum ben Simmel, und was bes himmels ift, jest schon ba Du noch im Leibe malleft in. Dein Berg berab truge. Denn "Er hob", fo fagt Dir bas Bort bes Tages, "Er hob Seine Banbe auf;" Seine nagelburchbobrten Banbe, welche bie Bunben und Schmerzen ber Erbe trugen, welche gezeichmet maren von ben Gunben ber Menfchen, hob Er auf über bie Erbe gum Beichen, bag Er bie Bunden und Sünden und Web und Schmerzen ber Menfchen alle gu Sottes Thron tragen und fie nieber in ben Schoof ber ewigen Barmherzigkeit legen wolle. Und mit ben felben Banden, fagt das Bort weiter, fegnete Er bie Bunger, und in ihmen Mile, die Sein find, und Dich auch. wenn ber herr fegnet, da thut Er's nicht wie Menfchen pflegen mit Worten und Bunfchen und Gebeten, welche erft suchend auf jum himmel fteigen, sondern ber herr fegnet von oben, vom himmel berab, und Sein Segen giebt und theilt mit, und reicht herunter alle Schape bes Simmele. Darum, feitbem ber Berr aufgefahren ift, feitbem ift ber himmel eine Bahrheit, feitbem hat unfer Sehnen fein Binben, feithem giebt's einen emigen Exoft und eine Simmeleruhe und einen Gottesfrieben ichon bieffeits unferes Grabes, und Alles, mas ben armen Men-Schen in biefem Armenhaus und Gunbenhaus brudt und angstet, tann nun zu Gott seinen Bugang und bei Gott feine Beilung finden. Das ift bes Tertes lettes, beftes Wort an Dich!

Muf bas Wort aber wollenunfer Gott nuns ngrunben, und wolle und bei bem Bort erhalten, bamit wir auch wie die Jungerwaus der himmelfahrtöftunde Icher an feinen Det mit großen Freuden beimbebren. Es tann bas Bort von Chrifti Simmelfehrt, auch wie ein leenes Bort Klingen; und ges. Klingt Sebem: wiegein leenes Bort, beffen Berg nicht zu bem Beifand wie rechten Stellung bat, und ber nicht mie in unserem Gert Die Gunger thut, welche, bagfte ben Berrnghatten feben gen Simmel fabren, da beteten fie Ihn an. Go falten wir benn auch unfere Bande über unferem Festwort, auf bag es eine Wahrheit an uns werbe, und bitten Dich, der Du die Berzen ber Menschen wie Bafferbache lentft: Sei uns gnädig, und erleuchte uns, und erwecke uns zu einer lebenbigeren Liebe und Treue gegen Deinen Sohn und unsern lieben Beiland. Bilf uns, bag Er unseres Berzens Schatz werbe und ber Freund unserer Seele und unser einziges und beftes Theil, und daß wir so lernen mit unserem Bergen bei Ihm, unserem Schat, zu fein allezeit, und alle unsere Nöthe, Leib und Rlagen ftets hinauf ju Ihm ju tragen, auszuweinen, auszureden, wegzubeten an Seiner einzig treuen Bruft, und fo auf Erben zwar und boch im himmel als vor Dir und trauend auf Dich und selig in Dir zu manbeln. Stärk' uns auch, Du Belfer aller Schwachen, bag wir in folchem himmlischen Banbel und Frieden nicht geirrt werben, wenn bie Bolken ber Erbe fich über unfere Lebensmege legen und Dich und Deinen Sohn vor unseren bloben Augen wegnehmen. Lehr' uns doch bedenken, daß alle Bolken der Erde durch die Bolke geheiligt find, welche Deinen Sohn für und ju Dir getragen hat, und fie muffen fortan alle nur Gnabe regnen Denen, bie nur Gnabe suchen; lehr' uns boch faffen, baß alle Leiden biefer Beit

Denen zum Besten bienen muffen, welche nur Dich lieb haben; und ob auch hundert Mal über und Frühling und Winter, Frost und Hitze, Lust und Weh wechseln, gieb uns ein festes und bereites Herz in Deinem Sohne. Und in das bereite Herz laß dann vom hohen himmel die Gnade Deines Sohnes mit ihren Gütern und Gaben tommen, damit wir selber immer mehr ausziehen den Menschen der Erde und anziehen das himmlische Bild Deines Sohnes durch Deinen heiligen Seist! Amen.

## XXII.

(Behalten am erften Pfingftfefttage, 1844.)

Derr, tehre bich boch wieber zu uns und sei beinen Knechten gnäbig. Fülle uns frühe mit beiner Gnabe, so wollen wir rühmen und fröhlich fein unser Leben lang! Amen.

Bater Unser u. s. w.

### Tert:

Joh. 14, 23—31: "Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wer mich liebet, der wird mein Wort halten, und mein Bater wird ihn lieben, und wir werben zu ihm kommen und Bohnung bei ihm machen. Wer aber mich nicht liebet, der halt meine Borte nicht. Und das Bort bas ihr horet, ift nicht mein, fondern bes Baters, ber mich gefandt hat. Solches habe ich zu Euch geredet, Dieweil ich bei euch gewesen bin. Aber der Tröfter, der beilige Beift, welchen mein Bater fenden wird in meinem Namen, derfelbe wird es euch Alles lehren, und euch erinnern alles deß, das ich euch gefagt habe. Den Frieden laffe ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe Ich euch, wie bie Belt giebt. Guer Berg erschrecke nicht, und fürchte fich nicht. Ihr habt gehört, daß ich euch gefagt habe: 3ch gebe bin und tomme wieder zu Guch. Battet ihr mich lieb, fo wurdet ihr euch freuen, daß ich gefagt habe: Ich gehe zum Bater; benn ber Bater ift größer benn ich. Und nun habe ich es euch gefagt, ehe benn es geschieht, auf daß, wenn es nun geschehen wird, ihr glaubet. Ich werbe hinfort mehr nicht viel mit euch reden, benn es tommt ber gurft biefer Belt

und hat nichts an mir. Aber auf daß die Welt erkenne, daß ich den Bater liebe, und ich also thue, wie mir der Bater geboten hat, stehet auf und laßt uns von hinnen gehen."

Das Pfingstfest, das uns heute hier versammelt hat, das maiengeschmuckte, blumenbekranzte, heilige, das vor allen anderen freudige Fest — was will's uns fagen? Bas will's aus uns machen?

"Als nun," so hebt das Wort der Schrift an, welches uns von dem erften Pfingstmorgen erzählt, und melches wir ja eben vorher gelefen haben, "als nun bas Seft ber Pfingsten erfüllt war" -. In dem Worte beit Du ben rechten bezeichnenben Ramen für bas Pfingftfeft: bas Pfinaftfeft ift bas Fest ber Erfüllung! in so manchem Sinne Du bas Wort "erfüllen" nehmen tannft, in fo mancher Beife tannft Du bas Pfingftfeft ein Fest ber Erfüllung nennen: es ift bas Fest ber Erfüllung 1) weil es bas vollbracht hat, mas bis bahin nur bereitet warb, nämlich bie Berbeifung Gottes; es ist bas Fest der Erfüllung 2) weil es ausgefüllt hat, mas bis baber weit geöffnet und traurig geschieben mar, nämlich bie Rluft zwischen Deinem Gott und Dir; es ift bas Fest ber Erfüllung 3) weil es bas voll und völlig macht, was ohne ein Pfingftfeft leer mare, namlich Dein barbendes Berg; es ift bas Fest ber Grfüllung endlich 4) weil es bas erfullbar macht, mas ohne Pfingftgaben tein Menich erfüllen tann, nämlich bas Gefes Gottes. Und diefer Gedankengang foll auch ber Bang unferer Rede fein, und mag uns als der Führer dienen, an beffen Sand wir an ben Festtisch herantreten, welchen ber Berr uns mit Festgaben ohne Maag gedeckt hat in feinem eben gelefenen Textesworte.

Kennst Du aus den ersten Blättern der Schrift jenes Wort, welches der Herr nach der Sündslath über
ben Wenigen sprach, die seine Gnade aus dem abgefallenen Menschengeschlechte gespart hatter "Ich will," sprach
da Gottes Mund, "ich will einen Bund machen zwischen
mir und der Erde"? Das ist der Wille Gottes über den
Menschen gewesen von der Stunde ihres Falles an, daß
wieder ein Bund, ein Band, ein Friede werden solle zwischen Gott und dem Menschenherzen, welches Ihn verlassen hatte, daß die Erde wieder eine Wohnung Gottes
werden solle. Das ist die Verheißung Gottes gewesen;
und daß diese Verheißung am ersten Pfingstmorgen erfüllt worden ist, sagt Dir Gott durch drei Zeichen:

Buerft baburch, bag, mas Gott am erften Pfingfttag that, bas Lepte gemefen ift unter allen Thaten bes Beilandes. Dent' Dir einmal bie Berte bes Beilandes burch, mit welchen er bie Berheißung Gottes ftufenweise wahr gemacht hat, von jener erften Berheißung an über Sinai und Zion bis an bie Krippe von Bethlehem, und wieder von da an über Sabor und Golgatha bis auf ben Berg ber himmelfahrt; fo ruf Dir bie ganze Geschichte bes Reiches Gottes in's Gebachtniß, wie fich's bereitet und verwirklicht hat; und Du findest im Schlusse bes Gangen ben Pfingsttag, als aller jener Beilsthaten lette That, als bes ganzen Erlöfungewerkes Schlugwerk, als im Bau bes Reiches Gottes ben letten Stein. Das bebeutet bas Bert, welches Gott am ersten Pfingstmorgen that; und bie gange Reihe ber Erlösungswunder ift erfüllt und fertig mit bem Pfingstwunder.

Gang baffelbe fiehft Du wieber barin, baß bas Pfingftfest bas lette in ber Reihe unferer Feste ift. Es

find ja alle jene Beilsthaten Gottes langft geschehene Dinge; und boch find fie nahe und gegenwärtig einem Jeglichen unter uns. Ift nicht bas Bort ber Beiffaaung auch an unfere wartenben Bergen gekommen in ber Abventszeit? Saben nicht barnach auch wir an ber Rrippe zu Bethlehem geftanden, und auf Golgatha, und am Grabe bes Auferstandenen, und auf bem Berge ber Simmelfahrt, nach ber Reihe? Go rollt ber herr bie ganze Geschichte Seiner Gnabe und unferer Erlofung por unferen Augen auf in ber Reihe Seiner Fefte, bamit jebe That bes Beils ihren Tag finde, ber fie uns erzähle, und bamit jebe Gabe bes Beils ihre Stunde finbe, ba fie unfer Berg suche, in jedem Sahr. Und auch ba finbest Du zum Schlusse bes Ganzen bas Pfingftfeft, als bas lette ber Fefte; feine Gabe ift bie lette Seftgabe, und fein Wort ift bas lette Festwort im gangen Sabr; und auch bie Rirchenjahrshälfte, welche bie Gefchichte bes Beils abbilbet und verkundet, ift erfüllt und fertig mit bem Pfingstfeft!

Was das nun aber Seeliges bedeute, daß mit dem Pfingstag Alles erfüllt und fertig ist — das muß endlich Dein Herz Dir sagen. Gott hat mit Dir gesprochen durch die Geschichte Seines Reiches; Gott spricht noch immer fort zu Dir durch Seine Feste und durch Seine Worte; aber die Geschichte bleibt stumm und das Wort bleibt leer, wenn sich nicht Dein Herz dazu sindet. Du magst Dein Herz gleichen einem Buche mit undesschriebenen Blättern; auf dies Buch schreibt Dein treuer Gott mit dem Griffel des Schicksals, den Seine Hand sührt, und zwar bald mit Freudenöl und bald mit Schweißtropfen und auch mit Thränen — so schreibt Er in das Buch Deines Herzens manche Ersahrung, manche Lehre, welche Dir sein Wort des Heils deuten; und unter ans

bern auch eine, welche Dir fein Pfingftwert beutet. Bas ift boch Dein Berg? Es ift ein wunfchenbes, ein begehrendes, ein hoffenbes Ding; aber es ift auch ein Ding, welches felten findet mas es wünscht, und welches boch, ob's auch nicht finde, ober ob es finde, nie aufhört zu hoffen und zu winfchen; es ift ein nimmerfattes, ein unerfattliches, ein hoffnungelos hoffendes Ding ift bies Dein Berg. Beift Du, mas Gott that, als er bem Menfchen nach ber Gundfluth jene Berheißung gab? Er stellte ba Seinen Friedensbogen in die Bolken; ber foll, fprach Er, bas Beichen sein meines Bunbes zwischen mir und ber Erbe; und bie Menfchen follten fortan immer, wenn ber himmel sich ihnen in Bolten barg und wenn Gott bas Better feines Borns über bie Erbe führte, mitten in ben Betterwolfen bas Beichen ichauen, bag noch eine Rettung tomme! Gerabe fo führt Gott auch Dich über bie Erbe: Er läßt Dir immer, wenn es wolfig, bufter wirb auf bem Pfabe Deines Lebens, wenn bie Baffer ber Erbe an Deine Seele geben irgendwie, mitten in ben Bolten ber Thränen bas Bild ber Hoffnung erscheinen leuchtend, farbig, troftebreich, wie ber Friebensbogen. Aber es ift auch wieder mit ber hoffnung, wie mit bem Regenbos gen: Du tannft nie ihren bunten Strahl erhafthen, noch tann fie ja Dein Buß ereilen, und ob Dein Buß fie ereilte, fo murben fie por Deinem Auge entschwinden beibe, wie ber Regenbogen so Deine Hoffnung. Du bift und bleibst ein immer hoffender Menfc, und ber boch teine Erfüllung feiner hoffnung an teinem Dinge ber Erbe Das bift Du burch Gottes Willen; und Gott will bamit, daß er Dir ein Dhr für fein Pfingftwort mache in biefer Beife: bag Deine hoffnung nie ftirbt, foll Dir eine Beiffagung Gottes fein, baß noch eine Erfüllung ift; und wieder, baf Du doch teine Erfüllung an

keinem Dinge und Orte ber Erbe finbest, foll Dich eben abmenben von allem irbifden, zeitlichen, vergänglichen Ding; und fo foulk Du mit Allem, was in Dir wünscht und begehrt und hofft ohne Ende, Dich nach ber einzi= gen Stätte wenden, wo Benes erfüllt und vollbracht und fertig geworden ift, foulft Dich nach ber Pfingftstunde wenden, über welche Stunde Allen bas Bort gerebet ift, "baß gekommen fei ber Trofter, ber heilige Beift, ber wird Euch in alle Bahrheit leiten," in alle Birklichkeit Deiner Buniche, in alle Gegenwartigkeit Deiner Soffnung, in allen Befit Deines Begehrens. In diefer Stunde allein ift ein Born ber Erfüllung geöffnet und ein Quell ber Erhörung, aus welchem, wenn Du baraus trinkeft, auch Deine Seele erfüllt und fertig werben mag. Und wenn Du fragft, wie bas Pfingsten boch so große Dinge thun moge, ba antworte ich Dir mit meinem ameiten Borte: es ift ja bas Seft ber Erfüllung auch baburch,

### II.

baß es ausgefüllt hat, was bisher weit geöffnet und traurig geschieben war, nämlich bie Kluft zwischen Deinem Gott und Dir.

Weißt Du wohl, woher es kommt, daß Du ewiglich hoffst und findest niemals Genüge? Weißt Du, was Dir fehlt? Du thust doch tausend Fragen an Dich: was werden wir essen? was werden wir trinken? womit werden wir uns kleiden? ja Du fragst und wirst gefragt: wie es denn gehe? und immer mischt sich ein Zug der Sorge, ein Zon der Klage in jede Antwort. So zerstückelst Du die Frage, und so zerstückelst Du die Antwort. Lege doch einmal alle die einzelnen Fragen und alle die einzelnen Antworten, alle Deine Nöthe und Wünsche und Rlagen, zusammen in Gine Frage; frag' boch einmal: was Dir fehlt? was Dir fehlt im Grund und auf der Burgel? und gieb Dir einmal über Dein armes Gelbst eine klare Rechenschaft!

Du follft nämlich, wenn Du fuchft, mas Dir fehlt, nicht wieder bei Deiner Armuth, ober bei Deinem Giechthum, ober bei Deinen Schaben fteben bleiben. Das und mas ihm gleich ist mare bald abgethan, wenn nichts Anberes Dir fehlte. Sondern ich will Dir nennen, mas Dir fehlt: Gott fehlt Dir!! Von der Erde haft Du genug, immer noch übergenug; aber bas fehlt Dir, bag Gott nicht ber Schat Deines Bergens ift, baf Er nicht ber Grund ift, auf bem Du lebft, bag er nicht ber Dbem ift, aus bem Du athmeft, und bas Licht, aus bem Du fiehft; bas fehlt Dir, daß Du tein Bertrauen haft gu Gott und teine Liebe ju Ihm und teine Furcht vor Ihm; bas fehlt Dir, daß Er Dir nicht ein naber Gott ift, fondern baß Er Dir als ein fernes weites Befen gilt, welches in Seinem himmel lebt und Du lebst hier, und Sein Auge fieht wohl herab auf Dich, und Dein Gebante fieht wohl einmal hinauf zu Ihm - aber in Dit lebt Er nicht; bas fehlt Dir, baß zwischen Gott und Dir eine Rluft ift, und Du haft bie Rluft mit Deiner Abtehr von Ihm und Deiner Schuld geriffen, fo bas Du nicht zu Ihm finden kannst, und Er auch nicht mehr an Dein Berg und Dein ganges Leben kommen kann. benn wie konnte ein Beschopf, von feinem Schopfer abgeriffen, ein rechtes Leben leben ? Dein ganges Leben ift nichts, als baf Du angftlich, rathlos an bem Rande biefer Rluft bin und wieber läufft; und Deine gange Geele gieht's hinüber, und fann nicht hinüber; und bag fie bas nicht tann, bas allein ift ber Quell aller ihrer Ehranen - Das fehlt Dir! -

Und der Fehler ward gut gemacht am Pfingsttag! Am Pfingstag ward bas Wort wahr: "Und ich will unter ihnen wohnen und will ihr Gott fein." Miles. mas Gott im Berke bes Seils gethan hat, hat ja ben 3med gehabt, baß bie Rluft wieder voll wurde, und baß Gott und bas Göttliche wieder hineinkame in bes Den= ichen Berg und Leben. Das hat Gott versprochen im alten Bunde; und wirklich hat Er's gemacht im neuen Bunde; und wieder, mas er verwirklicht hat im neuen Bunde, bas findet Alles feine Spipe in ber Pfingftftunde. In ber heiligen Racht ift Gott gekommen, bag er unter ben Menschen wohne, aber am Pfingsttage ift er gekom= men, daß er in dem Menschen wohne; auf Golgatha hat ber Berr ben Baun unferer Schulb weggebrochen, ber uns von Gott fchieb, aber über bem niedergetretenen Baune reicht Er uns die Frucht Seines Todes heute; am Oftermorgen hat Er bas Leben an's Licht gebracht, aber am Pfingstmorgen bringt Er in und bas Leben und bas Licht; Er hat bie Erbe zum himmel emporgetragen am Simmelfahrtstage, aber ben Simmel gur Erbe gurudaetragen hat Er am Pfingsttage. Go ift ber himmel in die Erbe, und Gott in ben Menschen, und bas Leben in ben Tob, und bas Emige in bas Beitliche herab getommen und gegeben. Das ift bas Pfingftwert, bag es nun nicht mehr heißt bloß "Gott über uns," ober "Gott mit une," fondern es heißt nun "Gott in une;" bag wir nun nicht mehr zu Gott hinauf suchen bloß mit langen Gebanken und mit fehnenden Gebeten, fondern baß Gott nun in uns Leben schafft, spricht und wirket, und wir leben, weben und athmen in Ihm, und fühlen und empfinden Ihn in und; daß wir nun nicht mehr warten auf eine kunftige Seligkeit und einen jenseitigen himmel und eine kommenbe Herrlichkeit, fondern wir haben bas

Alles in Ihm und Seinem heiligen Geist. Das ist die Frucht der Pfingsten an und. Ja wahrlich an und, an Dir und an mir, und an Iedem, der will. Die Jünger, die beisammen waren am ersten Pfingstmorgen, sind wohl die Ersten gewesen, aber nicht die Letten. Das Wort zicht ja eben seit der Pfingststunde über die Erde, verkündet durch seurige Jungen; und wenn das Wort an das Ohr kommt, da kommt der Pfingstgeist in die Herzen. Und ich will, ob nicht der Pfingstgeist auch über Eure Herzen komme, wie Petrus es in der ersten Pfingststunde that, das Wort in dieser Stunde nehmen, und will Euch bitten, daß ihr den Pfingstgeist doch in Euch kommen lasset, weil er ja

#### III.

voll und völlig macht, was ohne ihn leer ift und ohne ihn ewig leer bliebe, nämlich Eure Herzen.

Ich könnte ja auch wohl bas Wort ber Bitte in ein Bort ber Barnung wenden, und konnte fagen: Benn Du ihn, ben bargebotenen, ben auch Dir bargebotenen Pfingstgeift, verschmähtest, ba murbe er, statt Dir Dein Berg mit aller Gottesfülle zu erfüllen, Dir bie Schaale bes Born's fullen, welche Du ohnehin bei Gott haft. Meinst Du, wenn und die neue, vergebende Liebe Gottes und ein neues, lebendiges Leben und alle Fulle bes Berzens bargeboten und angeboten wird, wenn uns bas hingehalten wird in ber Taufe und im Wort, und jedes Mal, da ber Name Chriftus an unser Dhr gesprochen wird an jedem Tage unseres Lebens, und wenn wir boch baran mit achtlosen Augen ober mit widerstrebendem Bergen vorübergeben — meinft Du, daß sich's nicht ftrafen wird? bag fich's nicht rachen wird? folch' Richtachten ber Barmberzigkeit Gottes? Es muß fich ja ftrafen, wenn

que nicht mit dem Verlust Deiner Habe oder mit dem Siechthum Deines Leibes, oder mit irgend weltlichem Schaden; aber strasen muß sich's ja unmittelbar mit der Berkümmerung Deiner Seele und mit dem Verdorren Deines Herzens. Kannst Du denn leben ohne Gott? so Du von Ihm losgerissen bleibst, wirst Du verdorren, wie ein abgehauener Zweig; und so Er Dich nicht innerlich mit Seinem Geiste befruchtet, mußt Du abfallen, wie eine taube Blüthe!

So konnte ich noch Bieles fagen, wenn ich warnen wollte. Doch ich will nur bitten, milbe bitten; bei Deiner armen Seele, bei Deinem bangen Bergen, bei Deinem Sinn ohne Ruhe, bei Allem, mas in Dir nicht fo ift, wie Du es felber möchteft, will ich Dich bitten, baß Du eben biefe Deine Armuth anseheft, und in Deinem armen Bergen Chrifto und Seinem beiligen Geifte Raum gebeft. Bore boch nur bin nach ben feligen Gaben, die ber herr Dir bier verheißt, als die Früchte Geines Bei-Res: wie Er Dir Gottes Rabe, Gottes Liebe, Gottes Troft, Gottes Bahrheit verheißt und einen Frieden, wie ihn bie Welt nicht giebt. Ja, fieh' auch hin nach Allem, was die Chriften von bem feligen Wirken bes Geiftes in ben Menschenherzen zu erzählen miffen. Und ob Dir auch die Borte zuerft überschwänglich und unfaflich Klangen, weil Du es noch nicht an Dir erfuhrft, es liegt boch ein füßer Zauber in bem Borte, bas fo hoffnungs= reich an bie Seele Schlägt; es liegt boch eine Gewähr barin, daß Andere es fo erfuhren; jedenfalls ift bas verftanblich, wenn ich sage: baß wenn man Christum annimmt und Sein Bort und Seinen Geift, bag benn in bem Menfchen ein gang neues, ein gang heiliges und feliges, ein gar reiches Leben beginnt, ein viel toftlicheres Leben, als Die nur abnen konnen, bie's nicht haben. Go

trau benn einmal bem Wort! Wenn Du boch weist, baf all' bies Bischen Spiel bes Lebens hier unten nur ben Ginn hat, bag Du barin Gott finben, Gott wieberfinden follft; wenn Du boch weißt, bag einft in ber Stunde Deines Tobes nur bas von Dir bleiben wirb, mas gottlich an Dir ift, und all bas Andere wird Dir gerfpringen, wie eine Bafferblafe; und wenn Du Dir bennoch fagen mußt, daß Du Gott noch nicht haft, oder noch nicht immer, ober noch nicht gang haft, ba traue boch einmal bem Bort, welches Ihn Dir verspricht mit Allem, mas Sein ift, und lag Dich bitten, daß Du in Deinem Bergen Raum Chrifto und ber erfüllenben Bulle Seines Beiftes gebest. Und es ift nicht schwer Chrifti zu werben und Seines Geistes theilhaftig. "Meine Gebote find nicht fcmer," fpricht ber herr, "und mein Soch ift fanft und meine Laft ift leicht;" und ber Geift ber Pfingften kommt in die Bergen von felber, wenn fie ihn nur wollen; wie ich Dir ja schon bas Pfingstfest ein Fest ber Erfüllung auch barum nannte, weil es

### IV.

erfüllen kann, nämlich ben Willen Gottes. Es ist ber Wille Gottes an Dir, daß Du des heiligen Geistes voll werdest. Aber Du sollst ja nicht erst einen Hausen Verbienste daher tragen, damit Gott Ihn Dir gleichsam zum Lohne schenke; Du sollst ja nicht erst ein reines Herzausweisen, damit Gott Wohnung in Dir mache; Du sollst ja nicht erst ein reines Herzausweisen, damit Gott Wohnung in Dir mache; Du sollst ja nicht erst tausend Tugenden thun, damit der heilige Geist Dich heilige. Sondern um Seiner Inade willen und nicht um Deiner Güte willen, will Gott Wohnung mitten in der Armuth Deines Herzens machen; und Du sollst, damit Er es thue, nur Eins thun: "wer mich

liebt," spricht ber Herr, "der wird mein Wort halten, und mein Bater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und Bohnung bei ihm machen." Das Bort bes Herrn hast Du in Deiner hetligen Schrift, und es ist vom Herrn auch zu Dir geredet. Traue nur dem Wort, welches der Herr Dir redet, das ist das Erste. Und um dieses seligen Bortes willen den Heiland lieb haben, der's Dir mit voller Treue spricht, das ist das Zweite. Und — das ist das Dritte und Letzte — mit dem Zuge der Liebe werden Jesus und Sein Geist in Deine Seele ziehen, und dann wird der Geist Dir ein reines Herz und ein tugendreiches Leben schaffen. So ist die Ordnung des Heils.

Freilich um auf das Wort zu halten, dazu gehört ein fester Sinn, und zu einer treuen Christusliebe gehört ein states Herz; aber wenn Du auch einmal zu kämpsen, zu arbeiten, zu tragen hättest mit Deinem bösen Herzen, um's in der rechten Liebe und Treue zu erhalten — hast Du denn bessere Ruhe, wenn Du des Herrn vergäßest oder Ihm entgegenstrebtest? Wer Ihn verläßt und sucht die Welt, dem lohnt's die Welt mit ihrem Streit, mit ihrer Mühe, mit ihrer Unruhe. Sie hat ja keinen andern Lohn. Und in all der Unruhe ist ein solcher Mensch allein, schaurig allein! Wer sich von Christi Geiste scheibet, dem trocknet kein Heilagende Seele, dem ist kein Gott seines Armes Stärke und seines Zuses Leuchte.

Darum, selbst wenn Christi Weg ein Dornenweg ware und sein Geist nur durch Sein Kreuz zu gewinnen ware, doch bitte ich Dich noch einmal, daß Du Raum in Dir Christo und Seinem Geiste gebest; und nicht Dich allein bitte ich, sondern ich bitte Den, der unsere Her-

zen in Seiner Hand halt wie Faben, ich bitte Gott über uns Alle, bag Er Pfingsten in uns Allen sein laffe!

Ich habe bas Net Deines Wortes ausgeworfen, Du Gott voll Hulb und Gnaden. So wollest Du unssere Geister gefangen nehmen unter Dein Wort. Wie Du's gethan hast am Pfingstmorgen, und hast die Herzen der Deinen gerührt mit dem Strahl Deines Lebens, und hast der Seelen viele hinzugeführt zu Deiner Gemeinde — so laß, Herr, Deinen Geist durch diese Räume wehen, laß Deinen Odem unseren Sinn beleben, laß Deine Flammen unser Herz entzünden! Gieb uns, Herr, ein offenes Herz, und kehr' selig in uns ein, daß wir fröhlich in Dir und treu vor Dir werden! Amen.

## XXIII.

(Behalten am vierten Sonntage nach Trinitatis, 1843.)

Dilf uns, herr, wenn wir fröhlich find in dem Reichthum Deiner Liebe, daß wir nicht vergessen selber Liebe zu üben; wenn wir gefättigt sind von den Gaben Deines Segens, hilf uns, daß wir das Brod Deines Segens auch den Hungrigen brechen; hilf uns, Du treuer Gott, daß wir eine Gemeine werden reich an barmherzigem Sinne, und start in Werken der Liebe durch Jesum Christum! Amen.

Bater Unser u. s. w.

### Tert:

Luc. 6, 36—38: "Seib barmherzig, wie auch euer Bater barmherzig ist. Richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet; verdammet nicht, so werdet ihr auch nicht versbammet; vergebet, so wird euch vergeben; gebet, so wird euch gegeben. Ein voll, gedrückt, gerüttelt und überflüffig Maaß wird man in euren Schooß geben; benn eben mit dem Maaß, da ihr mit messet, wird man euch wieder messen."

Das Wort sagt uns, daß wir sollen barmherzig sein. Und obwohl uns das ein alltägliches Wort ge-worden ift, das wir alle kennen, und das wir auch alle anerkennen; so halte ich es doch für gut, daß wir's uns noch einmal, und recht ernst bedenken.

Werte ber Barntherzigleit find das rechte Gefolge gewesen, das bem Beiland immer nachgezogen ift auf feinen Begen, die er herabwandelte burch die Gefchlechter und burch bie Welt. Wo immer fein Bort und fein Beift einen tieferen, lebenbigeren Anklang und Anhang fanden in einem Bolt, in einer Beit, o nur in einer eingelnen ernfteren, tiefer ergriffenen Menschenbruft, ba ift · fofort bas Auge geschärft und bas Berg erweicht worben für ben taufenbfachen Sammer bes Menschenlebens; man hat fich ba gleich zu schaffen gemacht in ben butten ber Armuth, und um die Rrankenbetten, und in ben Gefängniffen, an ben Brandftatten und in ben Saufern ber Bermaifung; die Gingelnen haben ihre einzelnen Dittel und ihre einzelnen Kräfte zusammen gelegt zu gemeinsamer und badurch wirksamer Bulfe; und felbft bie ganzen Bolter haben gearbeitet mit ihren Gefeten und mit ihren Ordnungen, um bie Roth zu lindern und zu mindern und zu bindern. Go ift's geschehen, und fo hat's nothwendig allenthalben geschehen muffen, wo immer Chriftus machtig geworben ift; benn alle Roth ber Erbe hat ein gar eignes und ein gar nahes Berbaltniß au bem Beilande und ju feinem Werke an ber Menfcheit,

Es liegt wohl in jeder Noth des Menschenlebens ein Etwas, das Gott geschickt und gemacht und auserziegt hat; aber es liegt auch eben so gewiß ein anderes Etwas darin, das nicht Gott, sondern unsere Sünde und Schuld erst hineingetragen und daran gehängt hat. So ist's ja ganz gewiß, daß Gottes Wille und Rath die Menschen in Reiche und Arme geschieden hat; aber daß nun die Armuth dis zum Verhungern und aus dem Hunzger in das Bösesthun hineinwachsen, daß nun die Armuth, das ist doch Gottes Wille nimmer gewesen. Sten

fo ift es freitich Gottes Sand, bie bes Menfchen Leib mit Krantheit fchlagt; aber bas tann boch Gott nie gewollt haben, bag bem Kranken bie bienenbe Liebe und bie forgende Pflege fehlen fouten. Und fo konnte ich noch weiter fagen: Gott hat wohl gewollt, baß Ein Menich bes Andern Diener fein foll, aber daß Giner bes Andern Sclave fein foll, bas hat er nicht gewollt; Gott hat wohl gewollt, daß Etliche vermaifen follen, aber daß Baifen Sunger und Rummer leiben follen, bas hat er Wenn's sich aber fo beweisen läßt, daß nicht gewollt. auch diese Nothverhältniffe, wie eben alle Berhältniffe un= feres Lebens, in bas Rrankhafte und in bas Unnatürliche auseinander geriffen find eben burch bie Gunbe, und baß bas eigentlich Schmergliche und bas rechte Elend in bem Elend und die Roth in ber Roth eben in biefer Buthat ber Gunde liegt; und wenn boch anderer Seits gewiß ift, daß ber Beiland gekommen ift eben zu ber Bernich= tung ber Sunbe, bag fein ganzes Bert nur bas ift, ber Menschheit Bunben heilen zu wollen; — nun da gehört ja bie Roth unseres Lebens gewiß und recht eigentlich in ben Rreis ber Beilandswerke. Daß Er felber nicht gehabt hat, wo er fein haupt hinlege, baß er bas Rreuz und Rnechtsgeftalt getragen, bag er gesprochen bat: "mich burftet", daß sein Leib so am Rreuze geblutet hat, bas Alles ift an Ihm geschehen und bas Alles hat Er auf fich genommen gerade für die Armen, und für die Rranten, und für die Rnechte unter ben Menschenkindern; es ift recht eigentlich zu verstehen, was er felber uns fagt: baß wir in jebem hungrigen und in jedem Rackenben Ihn felber anschauen follen; es ift teine Irrung gemefen, was bie lebenbigen Chriften aller Zeiten fich immer porgehalten haben: baf fie mit ben Thaten, ju benen ihr Glaube fie triebe, baf fie mit ben Berten, bie fie

Gott schuldig wären zum Dank für die selbsterfahrene Barmherzigkeit, gewiesen wären vor Allem auf die Gebrechen der Menschheit und auf ihre Bunden und Schmerzen; und so ist's ja Wahrheit gewesen, was wir gesagt: die Berke der Barmherzigkeit gehen immer hinter dem Heiland her; sie sind die Blumen, die unter seinen Füßen sprießen; sie sind die Saaten, die seine Hand säetz sie sind die rechten Fußtapfen, an denen man seine Nähe spürt, die rechten Siegel und die rechten Merkmale seiner Jüngerschaft.

Aber sind sie Siegel ber Jüngerschaft, ba find fie ja auch Maafftabe ber Jungerschaft! Da man ja auch unfer Wort umtehren und fann fagen: wo bie Berte ber Barmherzigkeit find in einem Bolt, in einer Beit und an Dir, bem Gingelnen, ba ift ber Berr; und je reicher an ihnen, befto reicher in bem herrn, aber auch je armer an ihnen, besto armer gewiß auch an 3hm! Und fo können wir's benn wieber Alles in Fragen manbeln, in Fragen, mit benen wir nach ber Lebendigkeit unfere Chriftenlebens und nach ber Kräftigfeit unfere Glaubens fragen, konnen uns fragen: Beigen wir's bag ber herr unter uns wandle und wohne und daß wir 3hm gehören, burch Berte ber Barmbergigfeit? haben wir ein Berg für die Roth, die uns umgiebt? und haben wir auch eine That bafur? und haben wir auch Opfer bafur, baß wir bas Eigne, bas eigne Gut und bas eigne Bohlleben, bag wir Beit und Gelb und Fleiß baran wenden und bafür fpenden konnten ? und konnen wir auch Et= mas miffen, Etwas entbehren, und Etwas uns verfagen, um es baran ju geben für ein Bert ber Barmherzigkeit? Und noch näher können wir uns fragen: Es ift viel Sinn für folche Berte ber Barmbergigteit mach geworben eben in diefen unferen Sagen: je bober und je ver-

berbenbrohenber manche Uebel und Nothstande uns herangewachsen find, als 3. B. bas Berarmen, um so mehr bat der beffere Theil der heutigen Menschen fein Ginnen und Trachten auf die Mittel ber Abhülfe und auf die Thaten ber Rettung hingewendet; es ift ein ebler Bettftreit baraus geworden und ein vereintes Thun, ju welthem ber Große fein Golb hergiebt und ber Rleine felnen Pfennig, zu welchem ber Rluge feinen Rath leiht und ber Schlichte feinen Arm, ju welchem ber Beiland Die Rraft Schenkt und die Menschen führen's binaus. D ich mochte Dir wohl rathen, bag Du boch nicht vorüber gingeft, wie fo Biele, an biefen driftlichen Beftrebungen unserer Beit, ohne fie auch nur anzusehen, daß Du boch einmal lafeft, was barüber zu lefen ift, und es Dir felbft einmal betrachteteft bie und bort, wenn's bie Gelegenheit Dir bietet, - icon um bes Genuffes willen und ber Freude megen, bie bas Anschauen folder Werke Dir ficher bereiten wurde, und um ben gleichen Ginn auch in Dir ju meden, und um ju lernen, wie Großes und wie Bergerfreuendes fich auf biefem Gebiete thun lagt, und auch wie man es anfangen muß; darum schon möchte ich bas rathen, aber freilich auch barum, bamit Du von felber auf die Frage tamest: ob wohl wir, wir hier, es schon gleich thun biefen Beften unferer Beit? ob wohl folche Schöpfungen christlicher Liebe auch ichon unter uns zu finden find? ob wohl in dem genügenden Maafe? und betrieben in der rechten driftlichen Beife? und ob wir wohl auch fcon fortgezogen find von diesem beffern Buge ber Beit? Sa, und noch bestimmter können wir und fragen: Benn boch Seber, ber fur fich felber Theil gewonnen hat an ber Barmbergigkeit bes herrn in feiner Seele Erlofung, wenn doch jeder Chrift auch mit Sand anlegen und bagu thun follte, bag bes Beilands Bert

nuf Erben geförbert und gemehrt würde, schon aus Psicht ber Dankbarkeit; — hast Du, Du Einzelner, Dir schon einen Ort gesunden, auf welchem Du mitarbeitest an der Heilung der Menschheit? hast Du unter den tausenderlei Werken, die Du treibst vom Morgen dis zum Abend und von Anfang des Sahres dis an's Ende, schon Senes, nur ein einziges, von dem Du sagen kannst: damit suche ich nicht mich, noch das Meinige, noch die Meinigen, sondern damit suche ich die Wenschleit zu verbinden?

Ich will Eurer eigenen Antwort nicht vorgreifen; aber Gines, meine ich, ift uns boch nabe genug vor bie Augen geftellt: Es giebt noch verkummernbe Arme genug unter und, und es giebt vermahrlofte Rinder, und es giebt Krante ohne Pflege, und es giebt Baifen ohne Bulfe, und es giebt Sunder ohne Seelforger genug auch unter uns, o fo Biele, daß wir nur über die große Ernte bes Elends und über bie wenigen Arbeiter flagen, baß wir Alles, was wir etwa gethan, — o und ich will gar nicht fagen, daß bas Wenig ware! — boch nur erft einen Anfang nennen muffen von Dem, mas die Noth er-Und wenn wir boch unsere Pflicht nicht eher heischt. erfüllt glauben und unsere Banbe nicht eher in ben Schoof legen burfen, als bis tein Leib und tein Gefchrei und keine Schmerzen mehr um uns find; ba wollen wir nur immer gurucktommen auf bas Gebot: "feib barmbergig!" und wollen's nur auf's Neue beherzigen, und wollen uns auf's Neue zu ihm ftarten burch ben Segen, ben unfer Tert ihm zuspricht.

Wenn von bem Segen bie Rebe ift, ber ben Werten ber Barmherzigkeit nachfolgt, ba benkt wohl Seber querft an die Thranen, die bamit getrocknet werden von

bem Auge bes Leibenben. Und gewiß, wenn wir Recht gehabt, bag es ber Beiland felber ift, ber vor unfere Thur kommt in jedem Bettler, und der in jedem gerlumpten Kinde zu und aufweint, gewiß ba follen wir bei allen Berken ber Barmbergigkeit immer zuerft an ben Segen benten und bem Segen nachjagen, ben wir bamit etwa für bas nothbebrangte Leben bes Unbern fchaffen. Gleichwohl weift unser Tert uns noch auf einen weitern Begen bin, auf ben Segen, ben bie Berte ber Barmherzigkeit auf unser eignes, auf bes Thaters Saupt gurudtragen; er fagt ja: wer ba meffe mit bem Maag ber Barmherzigkeit, bem werbe auch gemeffen werben mit bemfelben Maaß, und wer ba gebe in bes Anderen Schooß, bem werbe auch in feinen Schoof gurudgegeben; und bas Maag biefes auf uns zurudfallenben Segens nennt er "ein voll, gebruckt, gerüttelt und überfluffig Maaß." So wollen wir einmal biefem Segen, mit bem wir uns felber fegnen, indem wir Andere fegnen, weil er nicht fo nahe auf ber Sand liegt, weil er oft nicht genug bedacht und nicht hoch genug angeschlagen wird, und weil er boch in Bahrheit nicht geringer als ber erfte ift, einmal et= mas tiefer nachdenken.

Das nämlich nenne ich ben ersten Segen, ben Du für Dich selber gewinnen wirst aus jedem Wohlthun, aus jeder Milbthätigkeit, aus jedem Werke der Barmberzigkeit: daß Dir's darüber recht wehmüthig und recht ernst, und recht innig betrübt und weich um's Herz werz ben wird! D und sag' nicht, daß Du das gar nicht brauchtest, und daß Du das gar nicht wolltest. Es ge-hört zu jedem tieferen Leben ein gewisses Maaß der Wehmuth, und zu jedem tüchtigeren Leben gehört ein gewisses Maaß des Ernstes; es gehört namentlich zum Christenleben ein sich Klein- und Arm- und Riedrig-

l.

fühlen, bas aber nur werben und nur recht gebeihen tann in ber wehmuthvollen Bruft. Und boch ift's Mandem manchmal recht schwer gemacht, fich biefen Ernft bes Lebens ju gewinnen. Mancher lebt, auf ben Boben bes Lebens und auch unten, bahin in bem außeren Frieben bes Lebens, bei ftets gedecktem Tifche, in ungeftortem Bohlfein bes Leibes; burch Sahre hindurch und burch Sahrzehnde hindurch tann fo die Langmuth Gottes ben Einzelnen bewahren, baß bas innere Elend, welches boch auch er, wie Beber, in sich trägt, boch nie mahnend an ihn herantritt in bem Spiegel bes außern Elends. Aber weil in foldem außerlich friedevollen Leben auch die Befinnung erwächst, die ben Ernft bes Lebens nicht tennt und auch nicht will, jene Gefinnung, unzugänglich bem Glauben, unbereitet für bas Beil, und untüchtig gu jebem tieferen, volleren Leben: barum Allen, die fo im Leben fteben, die fo verfallen find ber Bedantenlofigfeit biefer forglos üppigen Beit, möchte ich rathen, möchte fie bitten, fich boch einmal mit Berten ber Barmbergigfeit einzulaffen, fich einmal umzusehen in ben Gutten ber Armuth, und an ben Rrantenbetten, und in ben Baufern ber Bermaisung, einmal ihr Auge hinein zu werfen und ihren Ginn zu versenken in bas Elend bes Menschenlebens. Es murbe bann - bas mare ber unberechenbare Segen folden Thuns - bas frembe Elend ihren Blick auf bas Glend lenten, bas fie auch in fich felber tragen; fie murben in ber Schule bes Mitleids lernen, bag fie auch arm und elend find, und mo fie's find; fie wutben fo klagen lernen, und weinen, und beten, und glauben wurden fie fo lernen schrittmeife: und - fie murben's weistich lernen an bem fremben Schaben. Denn bas ift gewiß ein weiser Dann, ber fich ju Ernft und Buge nicht erft burch bie eigene Beimfuchung führen löft,

19 Google

bie ja Gott fonft schieden muß, sonbern ber king ju werben weiß bei Beiten burch ben fremben Schaben!

Reben biefen erften aber ftelle ich als ben aweiten Segen bas: bag biefe Berte ber Barmbergigteit uns einen Ort barbieten für unfere Thatigteit, und ein Feld, unferen Ueberfluß barauf zu faen, und eine Ausfullung für bie mußigen Stunden unserer Beit. D rebe mir auch bier nicht gleich entgegen: baf Du noch nie Mangel an Befchäftigung gehabt, bag bie Beit Dir noch nie lang geworben, bag Du immer noch gewußt, was Du machen follteft mit Deinem Gelb und Gut. Bohl Dir, wenn Dir's fo gut geworben ift; und auf Deinen Anieen bante Deinem Gott bafur, bag er Dir bas Erfte nicht verfagt bat, mas zu einem gefunden Leben Roth ift: ein Biel, und ein tuchtiges Daaß Arbeit für bas Leben; aber über Deinem Glude vergiß auch nicht, bag es Anbere, weniger Gludliche giebt. Dent' einmal an bie vielen, vielen Menichen, die teine rechte Lebensthätigkeit, tein rechtes Arbeitsfeld für ihre Rrafte, teinen eigentlichen Beruf baben im Leben; bent' an bie Manner, bie einen Beruf gehabt haben und haben ihn verloren burch Ungunft bes Schickfals ehe noch bas Alter ihre Kraft brach; ober bent' an die größere Frauengahl, benen die elterliche Beimath verloren ift und eine eigene haben fie nicht gefunben, bie nicht hineingestellt wurden in eine Bauslichkeit, in einen Rreis ber Liebe, bie bes Beibes Belt find, und beren ganzes trubes Leben nun ein einziges Fragen und Suchen und Sehnen ift nach einem Ort nur, wo fie fich nur tonnten nutlich machen in gang geringer, anspruchlofer Beife; und glaub's gewiß, baß ein Leben ohne Beruf ein hartes Schickfal, eine fchwerc Laft ift, unter welder ber Menich tein Gefühl ber Chre fich bewahren, fich teinen Genuß bes Lebens finben, nicht mit Befriedigung

fich felber und fein Leben anfeben tann. Dber bent' an bie Anderen, bie's boch auch giebt, benen von ben Butern ber Erbe viel Dehr zugefallen ift als bie eigne, auch bie reichlichste Rothdurft beischet, aber fie muffen's bei fich nieber legen und haben felber teine Freude baran, weil ihnen in ihren Schoof tein Rind gelegt wird, bem fie's in ben Schoof ichutten tonnten als bas Erbe; fie muffen's ben lachenben Erben laffen, benen es auch Richts ift, weil fie felber genug haben. Dber bent' an bie Dritten, die wohl ihr Stud Tagewerk haben, aber es füllt ihnen ben Sag nicht aus, und biefer Dugiggang wirb nun ihr Fallftrid, und biefe leeren Stunden werben nun bie Stunden ihrer Gunden. An diese Alle bent': ob wohl nicht, wenn die Alle ihr Theil zusammenlegten, ber Gine feine Beit, und ber Unbere feine Rrafte, und ber Dritte feine Mittel, gufammen ju gemeinfamen und großartigeren Werken ber Barmherzigkeit, ob wohl nicht Alle ihre Lücken ausfüllen, und was fie fuchen, finden tonnten eben in folchen Werten? und ob's wohl, wenn fo ber Beruflose ein Bert voll Chren, wenn fo ber Duffige ein lebenftartenbes Thun, wenn fo bie Ginfame einen Rreis ber Liebe finden tann in foldbem Dienft bes Beilands an ber leibenben Menfchheit, nicht ein Segen, und ein überschwenglicher Segen ift?

Und ob man wohl nicht weiter, wenn man so für bes Heilands Reich unverbroffen burch Monde und burch Sahre fleißig ift, sich ben Heiland selber barin finden kannk Freilich sind biese Werke bes Heilandes die außerlichste Seite seines Lebens; aber sie sind doch auch hervorgetrieben und sind barum auch erfüllt von seinem Geist; so werben sie auch bes Geistes Träger sein können; und wer sich einläßt mit solchen Christenwerken irgendwie, ber tritt doch immer in die Kreise des Menschenlebens hinein,

19\* Google

in benen Chrifti Geifter weben und feine Machte walten. So hat benn schon Mancher fich bei folchen Werten ber Barmherzigkeit erft nur mit halbem Bergen betheiligt; aber als nur erft bas Werk ihn gefeffelt und als er nur erst Sinn gewonnen hatte für bie Chriftenthat, ba hat's ihn schrittmeise und unmerklich tiefer und tiefer auch in ben Geift hinein und in das Leben hineingezogen, bis er fich am Ende in ber Mitte bes Glaubens wiederfand und bas ift boch gewiß ein Segen, wenn bas Werk ber Liebe bem Thater eine Brude gum Glauben und gum Leben wird! Und noch fo Manches und Aehnliches konnte ich aufgahlen. Ich konnte fagen: biefe Berte ber Barmherzigkeit machen boch unser eigenes Leben reicher und voller: fie geben uns neue Gegenstände neuer Liebe und neuen Strebens; fie beschenten uns mit neuen Freuden, wenn fie gelingen, und fie ichaffen uns neue Gorgen, wie wir fie hinausführen; fie vermehren die bunte Fulle unserer Gebanten, unserer Gefühle, unserer Bunfche und Bestrebungen; und jede Bermehrung, jede Erweiterung unseres Lebens ift boch Gewinn und ift Segen, benn bas Enge ift der Tod. Und ich konnte fagen: Diefe Berke ber Barmherzigkeit führen die Menschen gusammen, und nahe und innig zusammen felbst folche Menschen, die sonft im Leben gang geschiedene Wege geben. Giner für sich allein kann immer wenig ausrichten bei folden Berken ber Barmherzigkeit, und fie führen baber immer zu vereintem Wirken und zu gemeinsamem Thun. Dics per= einte Birten aber, wenn fo der Gine dem Andern die Sand reicht, wenn der Gine feinen Rath herleiht, und ber 3weite seinen Arm, und der Dritte feine Mittel, und bas Alles aus bemfelben Grunde: um der Liebe Chrifti willen, und auch zu bemfelben Biele: baf Chrifti Bert geforbert werde, und auch auf diefelbe Beife nämlich in . . .

Befu Ramen, recht, wie ber Apostel fagt: "bienet Ginet bem Andern, ein Seglicher mit ber Gabe, die er empfangen hat;" - bies vereinte Birten bringt bann bie Den-Schen einander nahe, die Großen und die Rleinen, die Boben und die Riederen, die Alten und die Jungen; es führt fie erft zur Bekanntichaft, und aus ber Bekannt-Schaft in die Freundschaft, und aus der Freundschaft in bie Gemeinschaft, - und in eine Gemeinschaft, Die, weil ihr Grund der herr ift, fich hinein lebt und fich auslebt zu bem großen, feligen Dinge, bas wir eine Bemeinde der Beiligen nennen. Go bringen diese Berte ber Barmherzigkeit, wie Du's auch allenthalben feben tannft, wo fie mit rechtem, regem Gifer getrieben werben, ben Schat einer felbstfuchtlofen und aufopfernden Liebe, ben Segen einer Gemeinschaft und ber driftlichen Gemeinschaft wieder in biefe arme Belt und Beit hinein, beren herzen von Selbstfucht, und von Gigennut, und von Soffarth fo traurig auseinander geriffen, und beren Berhältniffe alle fo zerfallen und fo zerbröckelt find.

Aber darum kann's denn auch kein Geheimniß sein, warum ich dies Wort zu Euch geredet habe und warum ich Such so ermuntern möchte zu Werken der Barmherzigkeit. Weil ich möchte: daß solcher Segen auch über uns aufginge; daß auch unsere Semeinde reich und reicher würde an Werken der Barmherzigkeit, um in sich selber reicher zu werden; daß sie in der Krone, die sie trägt von der Hand des Herrn, auch diese Perle trügel — Ich möchte zuerst daß: daß in unseren stillen Mauern, in denen wir so friedlich wohnen unter Dank gegen Gott, wenigstens die Thränen getrocknet würden, die Ein Mensch dem Andern trocknen kann, weil immer noch genug bleiben würden, die keine Menschenhand trocknet ich möchte, daß doch nicht mehr der britte Mensch, der

an unfere Thuren flopft, ein Armer ware, bag wir boch über bie Saffe geben tonnten, ohne feben zu muffen, wie Rinber einer Christengemeinde an Leib und Seele vertommen, daß uns unferem engen Lebenstreise boch bie Berhältniffe meggeschafft murben, welche immer eine Ungahl Menschenseelen nicht für ben himmel sondern für bie Solle von Rinbesbeinen an heranerziehen, und ich möchte, baß bas burch uns geschähe, benn unser find biefe Röthe, weil fie in unferen Grangen haufen, und weil ber Beiland uns anblickt aus ben Augen biefer Armen, so wird die Pflicht zu helfen auch unser fein. baneben möchte ich ein 3weites: Ich weiß in bem Rreife bieser Gemeinde manche Scele, die ihren heiland herzlich lieb hat, und die fich fehnt Etwas in feinem Dienft thun zu konnen; und ich weiß Andere, bie recht angftlich nach einem Birkungekreife fuchen und nach einer Statte, wo fie ihr Pfund jum Bohl ber Bruder und jum Preife Gottes anlegen konnten; und ich weiß noch Andere, Die ein offenes Berg und eine milbe Sand und einen fleißigen Arm für die Roth ber Menfchen haben; biefe Alle, bei benen es nur bes Wintes bedarf, mochte ich mit biefem meinem Worte auf die Noth hinweisen, welche burch unfere Baffen geht, und möchte ihnen fagen: ba findet Ihr, was Ihr fucht! und ba ift ber Punct, wo Ihr Euch hinwenden mußt mit Eurer That! - Endlich möchte ich ein Drittes: Es tann wenig fruchten, baß wir ber Eine Dies, ber Andere Senes thun, bag Beber für sich handelt getrennt von dem Andern; bas gerfplittert bie Rrafte, bas verringert bie Mittel, bas fcwacht bie Wirkung; es macht Guch feine Freude, und es rettet bie Andern nicht, weil es nichts vor fich bringt. biefelben Mittel, gefammelt auf Ginen Puntt, fchlagender wirten, barum möchte ich, bag wir uns gufammenfanden,

baß wir uns die Sande reichten, Einer den Andern ftark machten zu Werken der Barmherzigkeit; und daß denn solche Werke der Barmherzigkeit auch uns selber näher zusammenführten zu engerer Bekanntschaft und zu innigerer Gemeinschaft, daß die gemeinsamen Liebeswerke auch Liebesbande um uns schlängen immer fester, und daß wir so immer mehr aus einer irdischen Ortsgemeinde zusammenerwüchsen zu einer Gemeinde der Heiligen!

Dem herrn aber sei bas Wort befohlen, baß Sein heiliger Geift es an Eure herzen trage; und was Er baraus will wachsen laffen, Ihm sei's befohlen! Amen.

## XXIV.

(Gehalten am vierten Sonntage nach Trinitatis, 1844.)

Sott, trofte uns, und laß leuchten Dein Antlig, fo genesen wir! Amen.

Bater Unfer u. f. w.

### Tert:

Luc. 5, 1—11: "Es begab fich aber, da fich bas Bolk au ihm brang, ju horen bas Bort Gottes, und er ftand am See Genezareth, und sahe zwei Schiffe am See fteben; die Fischer aber maren ausgetreten, und mufchen ihre Nete; trat er in der Schiffe eines, welches Simonis war und bat ihn, daß er es ein wenig vom Lande führte. Und er fette fich, und lehrete das Bolt aus dem Schiff. Und als er hatte aufgehört zu reden, fprach er zu Simon: Fahre auf die Höhe, und werfet eure Nete aus, daß ihr einen Bug thut. Und Simon antwortete und sprach zu ihm: Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet, und Nichts gefangen; aber auf bein Wort will ich das Ret auswerfen. Und da fie das thaten, beschloffen fie eine große Menge Fifche, und ihr Net gerrig. Und fie winkten ihren Gefellen, die im anderen Schiff maren, daß fie famen und hulfen ihnen ziehen. Und fie famen, und füllten beide Schiffe voll, alfo daß sie sanken. Da das Simon Petrus sahe, siel er Jesu zu den Knieen, und fprach: Berr, gebe von mir hinaus, ich bin ein fundiger Denn es war ihn ein Schrecken angekommen, Mensch. und Alle, die mit ihm waren, über diefen Fifchzug, ben fie mit einander gethan hatten; beffelben gleichen auch Jacobum und Johannem, die Sohne Zebedai, Simonis Gefellen. Und Jefus sprach zu Simon: Fürchte bich

nicht, benn von nun an wirft bu Menfchen fangen. Und fie führten die Schiffe zu Lande, und verließen Alles und folgten ihm nach."

Unser Tert giebt uns die Erzählung von Petri Fischzug, wie der Herr Petri Netz segnete, und wie dieser Ses
gen denn selber für den Petrus ein Retz ward, in welchem sich seine Seele sing, daß sie des Heilands eigen
ward. Ich möchte diese Erzählung selber ein Retz nennen, welches seine Fäden auch nach Deiner Seele ausspannt; ich möchte diesen Tert ein Wort nennen, das
Dich auch wie einst den Petrus zu einem Jünger Christi
machen möchte; und so möchte ich den Tert heute nützen,
möchte ihn als eine Ladung in Deine Seele rusen, und
möchte ihn Dir vorhalten als eine Geschichte, in welcher
Du, wenn Du schon Christ bist, schauen kannst, wie Du
es wurdest, und, wenn Du's noch nicht wärest, vernehmen magst, was Dir noch bevorsteht. Laß mich, daß ich
Dir das zeige, den einzelnen Worten des Tertes solgen.

Vor allen Dingen: mag nicht dieser See, auf dem das Schifflein des Petrus trieb, uns die Welt bedeuten und das Leben, auf welchem Du Dein Schifflein treibst? Es ist ja dies Leben, dies wilde, rasche Leben, beweglich wie die Welle; es ist ja ftürmisch wie die wogende See; es ist ja auch eine glatte Fläche, auf der Deine Paar Erdenjahre wie ein Schiff vor dem Winde dahinstliegen und lassen nicht einmal eine Spur zurück, sondern unter dieser leicht bewegten glatten Fläche ist das Leben wie die See ein ewig offenes Grad, und Du selbst magst Dir nachrechnen und sagen: wie Viel dies Leben Dir schon begraben hat, wie Viel Deiner Freude, Deiner Hoffnung, Deiner Rüchen, und Deiner Unschuld Dir dies Leben schon in sein feuchtes Grab begraben hat! So möchte ich, daß Du zuerst dies bunte, trügerische Leben,

burch welches wir unfere Tage fuhren, anschauteft als ein Meer in Sturm und Wogen; und bann mochte ich Dich fragen:

Bift Du auch mohl im Leben, wie bamals Detrus war auf ber See? Eins haft Du gewiß gemein mit Petro: daß Du ein Fischer bift, wie er! Dber ift nicht all Dein Streben im Leben, all Dein Arbeiten und Duben und Schaffen, ift's nicht, bag Du Dein Ret auswirfft in die Belt hinein und möchteft Etwas gewinnen, möchteft erjagen, fangen und erhaschen Dies ober Benes? Dein Auge, wenn's in die Welt hineinblickt, mochte feine Luft feben; Deine Sand, wenn Du fie ausstrectft, möchte erfaffen Belb und But, ober auch Ehre, ober auch Liebe; Dein Fuß, wenn Du ihn regft, mochte fein Biel erjagen; Dein Berg, wenn Du's öffnest in feinen taufend Trieben, möchte bie Belt in fich faugen, und möchte fich fullen, und mochte leben von ber gulle feines gundes und Du bift, weil Dein Leben auch nach Salomo's Bort "ein mubfelig Ding" ift, auch wie Petrus ein Fischer im gangen Leben. Aber bift Du auch barin Petro gleich, baß Du, wenn Du auf all das Jagen und Safchen und Suchen Deines Lebens, auf Deine gange Lebensarbeit gurudichauft, darüber wie Petrus betennen und Dir fagen mußt: "wir haben bie gange Nacht gearbeitet und Richts gefangen"? Es giebt Taufende und aber Taufenbe, übet beren ganges Leben man als bie Ueberschrift bas Bort Schreiben könnte: sie haben bie ganze Racht gearbeitet und Nichts gefangen. Du kannst auf allen Schritten Solche treffen, die im Schweiße ihres Angesichts gearbeitet haben ihr Leben lang, und find boch arm geblieben wie fie maren; und Du kannft Andere treffen, die genug gelaufen und gefucht haben an bem Morgen ihres Bebens, und am Mittag ihres Lebens mar boch bas Aus

wieber zerronnen schneller als es gewonnen war; ja Du kannft Dritte treffen, die gearbeitet und auch gefunden und auch behalten haben, und ihre Seele ift boch nicht frohlich barinnen, und ihr Berg hat boch in bem Allen teinen Frieden. Denn bas gehört auch mit ju bem Leben biefer Belt, und barin auch ift's gleich bem bewegten Meer, daß man barin fischen tann, ohne zu fangen, und ob man auch fangt, baß es boch bochftens nur Derlen ber Erbe find, und Schape ber Belt, Die nicht bleiben, noch auch bas Berg vergnugen. Darum frag' Dich boch einmal um Dein Leben, ob Du auch wohl darin von verlorner Arbeit und von vergeudeten Müben weißt; schließ' einmal Deine Rechnung ab Deffen, was Du gewollt, gegen bas mas Du erreicht; vergleich' einmal Das, was Du gewonnen haft mit Dem was Du verloren haft; miß' einmal mas Du befigeft gegen bie Freude, bie Du an Deinem Besite haft - ob wohl all bie Rechnung stimmt? ob Du wohl nicht viel mehr gesucht als gefunben und viel weniger genoffen als gehabt haft? ob Du wohl nicht mit irgend einer Klage Deines Bergens, mit irgend einer Zäuschung Deines Lebens, mit irgend einer bitteren Erinnerung voll Schmerz, ob Du wohl nicht auch in irgend einer Beziehung wie Petrus fagen mußt: "ich habe gearbeitet bie gange, gange Racht, und Richts gefangen"?

Ich möchte, daß ich Dir recht beutlich von vergeblicher Mühfal unseres Lebens geredet, und daß ich damit Dein Herz gefunden hätte: benn aus dieser Nacht, die unser armes Leben ift, aus dieser Fruchtlofigkeit all unferer Arbeit, möchte ich Dich ja hinführen in den Morgen, den Petrus sah, und den Du auch sehen kannst, und der, wenn Du ihn siehst, Dir den Tag eines neuen Lebens heraufführen wird: Als nämlich, so geht die Er-

gablung weiter, Petrus und bie mit ihm waren nach bet Racht voll leerer Dube ausgetreten waren und wufchen ihre Rege, ba ftand Er am See - und Er fteht an bem Sce; an bem bunten, wilden Deer, bas unfer Leben ift, fteht immerfort Er - Er, ber bem Bind und ben Bel-Ien Rube gebot, und ber auch bes Lebens Sturme und bie Bogen bes Bergens zur Rube fpricht; Er, ber einft ruhig in bem finkenben Schiffe schlief, und Du wirft auch ruhig fchlafen, auch wenn bas Schifflein Deines Lebens einmal finkt, haft Du nur Ihn am Bord; Er, an beffen Sand einft Petrus über bie Bellen wie auf feftem Boben ging, und an Seiner Hand wirst auch Du im Leben nicht finten noch gleiten - Er Dein Retter, Dein Beiland, Dein ftarter Bort, fteht Er nicht alle Stunden neben Dir mitten in dem wilben Leben? Und es ift gang Recht gefagt, baß Er ftanb am See, und baß Er fteht neben Dir im Leben. Denn bie Belt und bas Leben find bas Unftate, bas Flüchtige, bas ewig Bechfelnbe; bie Berte ber Belt fturgen alle gufammen, und ihre Borte vergeben in die Lufte; Alles, mas bas Leben in sich faßt, bas Lachen und bas Beinen, bas Reich sein und das Arm fein, bas Lebendig fein und bas Tobt fein, bas ift Alles wie man bie Sand wendet. Aber mitten in diefer wirbelnden Belt bes Bechfels fteht Seine Gine feste Gestalt mit bem Bort, bas nie vergeht, und mit bem Werk, bas ewig besteht. Sein Werk ist ein weiter Gottestempel, und welche fich in ben hineinretten aus ber Welt, die haben gangen Frieden mitten im Leben; und Sein Bort ift eine Gottestraft, bie in bie Bergen kommt und macht bie Herzen gewiß. So find Er und was Sein ift in der Welt bas einzig Feste, find im Leben bas einzig Bleibenbe, find Dir allein Dein Fels, Dein hafen und Dein Unter. D lag Dich fragen, und

gieb Du Dir Antwort: Saft Du Dir biefen Ginen, biefen einzig Festen, ber auch allein fest macht, schon ge-Bift Du herausgerettet aus biefem Strubel irdifchen Lebens, ber fonft Dein Alles in fich binabreift, und endlich Dich felber auch? und bift Du hineingerettet in Seine ichutenbe Liebe? Ift Er Dir ber feste Stamm geworben, an bem Du hinaufrantst mit allen Ranten Deines schwachen Lebens und in ben Du hinein machfeft mit allen Burgeln Deines suchenden Bergens? haft Du Seine Sand gefunden, daß fie Dich im Leben halte? haft Du Scine Bruft gefunden, baf Du an ihr alle Schmergen Deines Lebens ausweinft? haft Du Sein Auge gefunden, daß es Dir zu ber Nacht Deiner Lebensfahrt wie bie Sterne leuchte? Ift Er Dir mit Seinem Bort, mit Seinem Geift, mit Seinem Leben, Deine Conne geworben, Deine Starke, Dein Schut und Dein Schilb?

Wenn Du Ihn noch nicht gefunden hatteft; wenn Du noch ein Spielball bes Lebens warft, blind umbergeworfen von feinen regellofen Bellen, wie's ber Menfc ift so lange er Chrifti Sand nicht mit ber Sand feines Glaubens halt; wenn Du noch glaubenlos mareft und barum hirtenlos, und barum anterlos - ba möchte ich Dich werben für Ihn, ich möchte Dich hinweisen zu Ihm, ich möchte Dich 3hm entgegenführen, weil Er - Du magft es glauben — Dir entgegenkommt alle Stunden. nur bas weitere Bort bes Tertes an: Als Petrus und bie Fischer ausgetreten maren und mufchen ihre Rete, ba trat Er in Petri Schiff. So tritt Er auch in bas Schiff Deines Lebens in ahnlichen Stunden. Haft Du nicht auch Stunden, wo Du einmal anlegst auf Deiner Lebensfahrt, und legft bie Sande feiernd in ben Schoof, und läffest einmal ab zu mühen und herumzuschaffen an Deinem eigenen Leben? Saft Du nicht auch wie Pe-

trus Deine Felerabendsstunden, und Deine Altjahrsabende, und Deinen Lebensherbst? und in folden Stunden, wo den Menschen solch' tieser Schmerz um all sein vergeblich Mühen erfassen kann, wo er so oft sein Herz anschen muß, das leer geblieben ist bei allem Suchen wie Petri Reh, wo er so gerne sein Herz waschen möchte, das unrein geworden ist von der Welt, wie Petri Reh vom Meer — in solchen Stunden sollst Du sorglich auf Dich selber merken, denn da tritt der Herr in Dein Schiff, in Dein Leben, in Dein Herz hinein, und spricht in Dir, daß Er Dich suche.

Du tannft Ihn auch gleich merten, wenn Er tommt; Er tommt immer, wenn Er tommt, mit brei beftimmten Dingen; mit benfelben Dingen, mit benen Er ju Petro trat, tommt Er auch Dir: mit einer Bitte, mit einer Lehre und mit einem Aufruf. Buerft, wenn Er an Dich tommt, legt Er an Dein Berg wie an Petri Berg bie Bitte: baf Du bas Schiff Deines Lebens ein wenig ab vom ganbe fahreft. Damit Du aber versteheft, mas bie Bitte meint: weißt Du woher es tommt, daß fo viele, viele Menschen fich tein Berg für ben Ginen Beiland faffen, bag ob fie's gleich Alle wiffen, ob fie's gleich Alle fühlen, ob fie's gleich Alle auch beklagen und beweinen, baß bas Leben einen hohlen mankenden Boben hat, baß fie boch nicht nach Chrifti Sand greifen? Das tommt baber, baß fie, wenn bie Sturme bes Lebens fie erfaffen, gleich Land suchen. Du tannft's ja an allen Orten fehen, wie die Einen fich ihre Bulfe bei Menfchen fuchen, und wie die Anderen sich ihren Troft aus dem bischen Luft ber Erbe trinken, und wie bie Dritten um ihren Berluft fich troften an Dem, bas fie noch haben, und wer mag alle bie Strohhalme gablen, nach benen auf biefem Meer bes Lebens bie ertrinkenben Menfchen grei-

fen? wer mag alle bie falfchen Lieber benennen, mit benen bie bangen Menschenherzen fich in falfche Traume falicher Rube fingen tonnen? Und über ben Strobbalmen verfaumen fie bann nach ber hand bes rechten Retters zu greifen; und über all ben falfchen Liebern ver-Mingt bann por ihrem Dhr bas Lieb vom rechten Mann. Daß Dir's nicht auch ergehe wie ben Taufenden: lag bie Bitte bes herrn Dein herz finden; und lofe einmal Dein Berg und Leben ab von biefem Land ber Erbe, von Menfchenhoffnung, von Erbentroft, von allem Beltfrieben, von Allem, was irbifch, menfchlich und vom Staube ift. Benn Du boch weißt, bag bas Alles Schlechter Boben, um barauf zu bauen, ift, weil's ja Alles einmal zusammenknikten wird wie ein abgefallenes Blatt; wirf boch einmal biefe falfchen Rruden weg, an benen fich bie Denfchen hintend burch bas Leben betteln, brich boch einmal bie morfchen Stugen ab, ehe fie Dir von felber gufammenfturgen und reißen Dich mit in ben Grund, reiß Dich boch einmal mannhaft los von allem erträumten Frieben. von allem falfchen Troft, von aller falfchen Ruhe, und wirf einmal bas Schiff Deines Lebens in bas Leben hinein fest vertrauend, gang vertrauend, allein vertrauend nur auf Gottes Gnabe und Chrifti Bulb.

Thu' das, gewähre so bem Herrn Seine erste Bitte, und Er wird alsbald das Wort Seiner Bitte in das zweite Wort Seiner Lehre wandeln; Er wird sich in Deinem Herzen sehne wie in Petri Schiff; die Sehnsucht Deines eigenen Herzens wird die Zunge sein, durch die Er Dir redet; und so wird Er Dir sprechen, wird Dir holde, setige Worte sagen von einem neuen Leben, von einem neuen, besseren Dasein, von einer anderen seligeren Welt. Du bist so wohl erfahren in allen Dingen dieses Lebens, Du bist so trefflich kundig aller Wege bieser Welt, Du

bift fo ftart und groß im Reiche biefer Dinge, und bift, wenn Du nichts Anderes haft, doch nur ein halber Menfch! Gott hat über biefe Belt, die wir feben, eine unfichtbare, emige Belt geftellt; in bies Leben bes Leibes bat Er ein inwendig Leben, ein Leben in ben Bergen gewoben, ein Reich ber Geifter und bes himmels in bas Reich ber Erbes und wer in jenem allein zu Saufe ift und ift in diefem ein Frembling, ber hat vom Menfchen boch nur die Erbenhälfte, und es fehlt die Engelshälfte. Daß Du tein halber Menfch feift, fet' Dich boch einmal ju Christi Fuße, lag Ihn doch einmal in Dir zu Borte kommen, lag Ihn Dir einmal erzählen und heimlich im Bergen felige Borte fagen von einem neuen Leben, bas Er in ben Bergen ber Seinen ichafft, und von einer neuen Belt, für bie Er ben Seinen bie Augen öffnet, und von einem neuen himmel und einer neuen Erbe voll Unichulb, Gerechtigkeit und Seligkeit, in bie Er bie Seinen tragt.

Und wenn Dir bann über folcher feligen Lehre alle Bunden Deines Herzens aufbrechen, und wenn Dich's bann faßt wie ein gewaltiges Sehnen, bag Dir's wird als mußteft Du Dich aufmachen fortan und fuchen folch ein neu und felig Leben - bann gieb Acht gum britten Male, benn zum britten Male wird Er bann Sein Wort wandeln, daß es nicht mehr klingt wie eine heimliche Bitte bloß, auch nicht mehr wie ein ftilles Lehren bloß, sondern bann wird Sein Bort in Dein Dhr klingen wie ein Ruf, ber Dich aus jahrelangem Schlafe weckt; es wird an Dein Dhr schmettern wie eine Posaune, Die Dich aus ben Grabern holt; es wird Dir wie bem Detrus fagen: "Kahre auf bie Bobe und wirf Dein Res aus, daß Du einen Bug thueft." Du willst ja boch einmal hoch hinaus im ganzen Leben; Er wird Dich auf bie Bobe tragen! Die Welt tragt Dich nie in die Bobe;

und ob Du alle Hoheit ber Belt erjagteft, fo kommft Du bamit boch nicht höher, benn je höher Du in ber Belt fteigft, befto tiefer kommft Du in bie Belt binein, und die Belt ift bas Niebere, mas unten ift. Aber Er wird Dich tragen, Sein Wort wird Dich heben, Sein guter Geift wird Dich führen auf bie Bobe; Er wird Dich ja zu Seiner Höhe erheben; Er wird Dich ja mit leuchtenden Rleidern ber Unschuld anziehen; Er wird Dich ja mit ber Rrone bes Lebens fcmuden; Er wird Dich ja in Sein reines, himmlisches Bilb verklaren; Er wird ein gutes, ein bemuthiges, ein fledenlofes Menfchenkind aus Dir machen, und bas ift bas Bochfte! - Da boch Dein Leben gang und gar ein Auswerfen bes Nebes, ein Suchen, ein hafchen und Jagen ift, und all Dein Streben barauf gerichtet ift, bag Du einen Bug und einen Burf bes Glücks thun möchtest - was Du fo fuchst, burch Ihn wirst Du's haben, und in Ihm wirst Du's finden. Und wenn boch Alles, mas Du von Gutern biefer Erbe erjagen tannft, Dein Berg leer lagt, und maren's Chate bes Biffens, und maren's auch Perlen ber Liebe, und mar's auch Schmuck ber Ehren - aber wirf Dein Net aus auf Sein Wort, und Er wird's Dir ful-Ien: Buerft wirft Du Deine arme, verlorene Seele, Deine abhandengetommene, ftudweis an bie Belt vertaufte Seele wiederfinden, wiederfangen. Bielleicht wirft Du auch noch andere Seelen, bie Dir lieb find, fangen burch Ihn. In Deine wiedergefundene Seele aber wird Er Dir legen Seine Liebe, Seinen Frieden, Seine Demuth, Seine Bahrheit, Die ganze Fulle Seiner Gaben, bas ganze Ret Deines Bergens voll, bas gange Schiff Deines Lebens voll. Gewiß und mahrlich wird ber herr bas an Dir thun, wie Er jum Beichen und Gleichniß fur Dich an Petro gethan bat.

Und wenn ich num, nachbem ich Dich erinnert, wie nahe Dir ber herr ift, und wie Er Dich mit Bitten und Lehren fucht, um Bunder ber Liebe an Dir zu thun, menn ich nun auf mein erftes Wort gurucktomme und Dich zu Ihm hinweise, ber Dein Fels und Anter in bem wilben Leben ift - möchteft Du nun wohl ber Labung folgen? könnteft Du Dir nun wohl ein Berg für Ihn faffen? konntest Du nun wohl freudig wie Petrus fagen: "Ja, herr, auf Dein Wort will ich mein Res auswerfen"? Wenn noch Etwas zwischen Dir und bem herrn frunde, mach's, bag Du beg los wirft, wie Petrus! Wenn's Dich immer noch bunten will, als konntest Du auch wohl felber ber Steuermann Deines Lebens fein und brauchteft Chrifti nicht, thu's bem Petrus nach, fchau' auch die Bunder ber Liebe an, die Dein Beiland auch an Dir fcon bei Deines Leibes Leben gethan hat, bis Dein Berg Dir por aller Größe Seiner Gute erbebt, und bis Du auch wie Petrus fagft: "Berr, gebe vor mir hinaus, ich bin ein fündiger Mensch," und bin nicht werth aller Barmberzigkeit, die Du an mir gethan haft! fprich, und glaub's gewiß: in biefer Demuth, die fo gang klein vor Gottes Sulb wird, in biefer Trauer, in ber bem Menschen all fein bischen Glaube an fich felbft zunichte wird, auf biesem Boden machft ber Glaube an ben Berrn; und wieder aus biefem Glauben machft bas neue Leben in bem armen Menfchenherzen auf. Der mare es das, daß die Welt sich noch immer mit ihren taufend Armen um Deine Seele schlänge und riffe fie immer wieder in die Dinge des Staubes gurud, thu's noch einmal bem Petrus nach, ber fein Schiff an bas Land führte, und verließ es Alles, und folgte Ihm nach. Schwer tonnt's bem Petrus nicht fein, um bes Berrn willen fein Alles zu laffen, benn er ließ ja Nichts als ein Schiff ohne

Anter und ein leeres Res. Und ichwer tann's für Dich nicht fein, Dein Alles zu laffen, haft Du boch auch Nichts als ein Leben ohne Anter und ein Berg, bas leet ift, ober bas, wenn's ja voll ift, nur bes hungers und bes Rummers, ber Sunde und ber Sorgen voll ift. Das, follte man meinen, verließest Du gern, und folgteft 3bm nach auf Sein Bort. Der mare bas Dein Anftog, schiene Dir bas bebenklich, bag Du auf Sein Bort, auf Sein bloges versprechendes Wort folgen soust? Benn ein wahrhaftiger Mund Dir fagte, bag in Deinem Saufe ein Schat verborgen lage, nicht mahr, Du murbeft fuchen, graben nach bem Schate Zag und Racht? aber ift bes herrn Ja und Mund; hier ift ber Mund, in bem nie tein Betrug erfunden marb; hier ift Deines Beilands Mund, der Dir je und je gum Guten rath und nie zum Schlimmen; und biefer Mund fagt Dir, baß in Deinem Saufe ein Schat liegt in Seinem heiligen Bibelmort, o ein vielleicht gang vergefiner, weit hinweggeworfener, gang verkommener Schat. Ich bachte, Du gingest fortan nach Saus, und wendetest Dein Saus um nach bem verlorenen, vergeffenen, heiligen Schat, und fprachft: "Berr, auf Dein Bort will ich mein Ret auswerfen!"

Wenn aber noch Etwas ware, das uns fern hielte von dem Wege des Herrn, und das mein Wort nicht trafe, weil mein Auge es nicht fahe, da ruf' ich Gott an über uns:

Du haft ja Macht, Du König ber Heerschaaren, auch über bas arme, verirrte Menschenherz; und jeder Tag, und was der Tag bringt, mussen Dir Boten an unsere Seele werden und Fäben sie zu lenken. Nimm, lieber Gott, unser armes Herz in die Schule; locke es mit Deiner Gnade, triff es in Deinem Zorn, ziehe es

mit Güte und Ernft, daß es die Stimme seines hirten, Deines lieben Sohnes, höre! Du lässest jeden Morgen Deine liebe Sonne unserem Auge wieder scheinen, Du beckst uns jeden Mittag unseren Tisch mit neuen Gaben, Du schenkst uns Feierabend nach jedem Tag; laß, lieber Gott, auch von unserer Seele Deine Hand nicht ab, laß Dein Licht uns leuchten, brich uns Dein Brod, schenk" uns in unsere Erdentage noch immer einen Feiertag hinein, bis wir kommen! hilf uns, Herr, zum Glauben! Amen.

# XXV.

(Gehalten am 5ten Sonntage n. Trin., als am Bettage vor ber Ernte, 1844).

Beise mir, Herr, Deinen Weg, daß ich wandele in Deiner Bahrheit; erhalte mein Herz bei dem Einigen, daß ich Deinen Ramen fürchte! Amen.

Bater Unser u. s. w.

### Tert:

Gal. 5, 1: "So bestehet nun in der Freiheit, damit und Christus befreit hat, und laßt euch nicht wiederum in das knechtische Joch fangen."

Das Wort, welches der Apostel in unserem Terte seiner Gemeinde in Galatien redet, ist die Bitte an sie, daß sie doch bewahren möchten, was sie gefunden; es ist eine Mahnung zur Treue; es ist der Rath, daß sie doch im Glauben beharren möchten. — Habt Ihr auch gefunden? seid Ihr auch theilhaftig geworden der Freiheit, damit uns Christus befreit hat? seid Ihr auch mit Eurem Herzen dem Glauben unterthan geworden? D so möchte ich auch Euch bitten, daß Ihr doch bestehen möchtet in der Freiheit der Kinder Gottes, die Ihr gefunden habt. Und ich möchte diese meine Bitte anlegen, wie im Tert der Apostel seine Bitte anlegt. Der stellt seiner Gemeinde die Knechtschaft, in welcher sie während

ihres unerlöften Lebens gewesen, gegenüber der Freiheit, welche sie in Christo Tesu gefunden. Auch ich möchte Euch erinnern, was der Mensch ist, und was Ihr auch gewesen seid, ehe der Herr eine Wahrheit und eine Macht in Euren Herzen geworden war; möchte Euch dann schilbern, was der Mensch wird, und was auch Ihr geworden seid durch Christi Huld — ich möchte Euch reden von der Knechtschaft des alten Lebens und von der Freiheit des neuen Lebens; und auf Beides dann möchte ich die Vitte gründen, daß Ihr aushieltet in Treue.

Und ich hoffe burch Gott, daß ich für folch' Wort Guer Berg finden werbe, wenn ich bedente, wie bie Stunde mir hilft, und welche Mittel Eure Seele zu bewegen ber Zag in meine Sande liefert. Wir haben heute ben Bet= tag vor der Ernte; wir haben hinter uns die Arbeit ei= nes Jahres, und vor uns haben wir bie Ernte, aber noch nicht die eingebrachte und sichere Ernte, fondern erft die gehoffte, die noch ungewisse Ernte; und wir stehen heute bazwischen, zwischen Saat und Frucht, zwischen Arbeit und Ernte, mit ber Frage auf bem Bergen, ob aus folchen Saaten auch je eine Ernte werden werde? und mit fürchtenber Seele, daß in die Ernte noch ein Berftorer fallen moge. Go ftehen wir aber nicht bloß in biefer, fonbern in allen Stunden; es liegen ja unfere Ernten nicht bloß in den paar Salmen, die dies Mal braußen auf unseren Medern fteben, sondern wie jede Stunde ihr Bert hat und jeder Tag feine Plage, fo fteben uns ja wie im Commer fo im Binter Ernten auf bem Salme, und wir follten wohl billig alle Stunden Bettag vor ber Ernte halten, weil wir ja boch alle Stunden allerlei Erntehoffnung und allerlei Erntefurcht im Bergen haben.

Un biefe Gure Bergen voll Erntefurcht mochte ich nun zuerft anklopfen; ich mochte Dich bei Deiner fleißigen Sand faffen, bie unverbroffen arbeitet, wie fie's auch foll und muß, im gangen Leben; ich mochte Dich an bicfer Deiner Sand bin an Deine Ernten aller Art führen, bis Dir über bem Unblick Dein Berg von Soffnung und von Sorge Schwellte; und bann mochte ich Dich fragen: Bas halt Dich aufrecht in ber Sorge? was macht Dich ftart in ber hoffnung? was macht Dich geduldig in ber Spannung, mit ber Du immer zwischen Deiner Arbeit und Deiner Ernte ftehft? Das weißt Du, und alle Menfchen wiffen's, auch bie ungläubigen Menfchen wiffen bas, baß unsere Arbeit uns teine Sicherheit für unsere Ernte giebt, daß wir in aller Sorgfalt und Treue arbeiten und faen konnen, und es geht boch kein Salm aus unferer Arbeit auf, und unfere Scheuren werden boch nicht voll, wenn nicht das Auge Gottes über unferen Berten wacht indeß wir schlafen, und wenn nicht ber Segen von oben in den Aehren die Fruchtkörner ichafft. Und bas weißt Du auch, und Jeber weiß es, bag wir, fo wie wir find, teinen Anspruch auf die Gnabe Gottes haben, und bag wir den Segen von oben nicht verdienen, nicht durch unfere Dube, benn fo wir auch Alles gethan haben, fo haben wir nur unsere Schulbigkeit gethan, auch nicht mit unferer Tüchtigkeit, benn fo wir Alles recht gemacht hatten, so waren wir nur unnüte Anechte, auch nicht mit unferer Gerechtigkeit, benn bie haben wir nicht; fonbern fo wir Etwas verdient haben von Gott, bas fagt uns jeder Son unseres Gemiffens, bas fagen wir uns felber vor in jedem Baterunfer, das wir beten, bas ftammeln wir ja Gott vor in jedem Beichtgebet, - fo wir Ctwas verdient haben von Gott, so haben wir nur ben Lohn der Schuld und für unseren Schweiß nur Dornen

perdient. Und boch, obgleich Du das weißt, boch haft Du ben frohlichen Glauben über allen Ernten Deiner Ausfaat, Gott werde es wohl machen? boch ftreuft Du alle Jahre und alle Tage Deinen Samen in Die Furche in ganger, getrofter Buverficht? boch thuft Du unverbroffen Dein Bert auf hoffnung, die nicht fieht und boch glaubt? - - Run, fo lag uns unfere Sande falten und bekennen: bas ift an und bas Bert Deffen, ber vor Gott unsere Gunde getilgt, und unsere Schuld abgethan, und uns mit Gott versöhnt hat, auf bag wir in unferem Bergen Frieden, und einen neuen feften Glauben an bie segnende Gottesgnade hatten. Batte nicht ber Sohn Gottes bas Werk unserer Berfohnung am Rreuz vollbracht, fo vermöchten wir teinen Glauben und teine Soffnung an keines Dinges Bollbringung zu haben. bas juerft ift ein Stud bes knechtischen Soches, unter welchem ber unerlöfte Mensch babinlebt, bag er in aller feiner Arbeit, in all seinem Gaen und Pflanzen und Pflegen in ber Furcht fein und immerbar forgen muß, es moge ftatt bes Segens bie Rache kommen, die er verbient hat. Aber bas ift auch wieder bie Freiheit, mit ber uns Chriftus befreit hat, bag wir los find von folder Furcht Gottes, daß wir nicht mehr gittern unter feinem Born, daß wir Ihn unfern Bater und uns Seine Rinber im Bergen wiffen. Und in folchem Rinbesbergen bauen wir unfere Felber und faen unfere Saaten und warten ruhig unserer Ernte, benn wir legen fie ja, und fie liegen ja in unseres Baters Schoof; in folchem Rinbesherzen trauen wir getroft nicht auf unsere Arbeit und unfer Gefchick, die ja alle ungewiffe Soffnung geben, fonbern auf Gottes väterliche Gute und Barmherzigkeit, bie uns gewiß ift ohn' all unser Berbienst und Bürdigkeit um Sefu willen; in foldem Kindebhergen klagen wir auch nicht, wenn bie Ernte einmal fehlt, baf wir Richts von unserer Muhe haben als ben Schweiß vor ber Stirn und ben barbenden Leib, benn wir wiffen, bag Gott uns verfagt nicht als ber Rächer sonbern als ber Bater, weldem wir immerbar angenehm find in Seinem Sohne, und Er hat uns fehr lieb um Zesu willen; in foldem Rinbesherzen zagen wir auch nicht, noch forgen wir, noch fürchten wir, noch angsten wir uns, fonbern wir faen nun ober wir ernten, wir arbeiten ober wir schlafen, in Ernte ober Difernte, in Gewinn ober Schaben, in Sunger ober Ucberfluß, fo fagen wir immer: "Abba, lieber Bater," und in bem Ginen finden wir Alles, finden wir im Schaben ben Erfat, und im Segen erft ben rechten Segen. Das ift bas erfte Hauptftud, an welchem wir's haben, und an welchem wir's erkennen, daß wir find aus bem alten Leben in ein neues Leben gekommen.

Aber bies erste Stück, an welches ber Tag uns erinnert, soll uns selbst wieder eine Erinnerung an noch
viel andere, größere Stücke werden, in welchen wir auch
durch Christum aus der Anechtschaft in die Freiheit gekommen sind. Alles, was uns im äußeren Leben geschieht, kann uns ein Bild werden für das, was in uns
geschieht; Alles, was wir an leiblichen Dingen thun,
kann uns ein Gleichniß werden für das, was wir Einer
an des Andern Seele thun; Alles, was wir hier unten
auf der Erde thun und leben, kann ja und soll uns ein
Borbild dessen sein, was wir drüben im anderen Leben thun
werden, ein Schatten bessen, was sich im Jenseits erfüllen soll.

So stehen wir heute vor der Ernte der Erde. Aber wir stehen noch in manchem anderen Sinne vor der Ernte. Deine Seele, Dein Herz, Dein inwendiger Mensch ist auch ein Ackerfelb; und Du bist der Säemann, der seine Seele wohl bereiten, und guten Samen darauf streuen,

und seines Bachsens mit ganger Treue warten foll, auf baß Deine Seele auch eine taufenbfaltige Ernte ber Berechtigkeit trage. Ja, und wenn Du nicht fchon von ber Bahl jener verlorenen Menschen bift, Die's nicht mehr wiffen, baß fie eine Seele haben, und haben's rein vergeffen, mas bes Menfchen vornehmfte Sorge fein foll ba bangst Du vielleicht viel mehr um die Saat, welche in Deinem Bergen wachft, als um die auf Deinen Felbern; und die Sorge, mit welcher Du Dich fragft, ob ber Baum Deiner Seele werbe Früchte bes ewigen Lebens tragen, ober ob feine Frucht, weil fie wurmftichig ift, werbe vor ber Zeit fallen? ift Dir vielleicht viel wichtiger als die andere, ob Dein Korn gerathe? Bas halt Dich benn aufrecht in biefer Sorge? was troftet benn ba Dein Berg? mas ftartt Dir benn ba den Muth? Das fannft Du Dir teine Stunde verhehlen, bag unter ben Früchten, welche Deine Seele bisher trug, nur zu viele bittere Früchte gewesen find, ober baß fie nicht zur Reife gekommen, ober fie vertreten find. Du weißt auch, baß die Welt, in der Du lebst, eine Diebin ift, welche Dir oft genug ben guten Samen aus Deinem Bergen fliehlt; daß fie oft genug ein wildes heer ift, welches Dir die Saaten und Ernten Deines inwendigen Menschen in feinem wilben Getummel unter bie Buge tritt; bag fie oft genug eine Bundesgenoffin bes bofen Feindes ift, ber Dir ben Unkrautsfamen in Dein Berg hineinftreut, wenn Du ichläfft. Du weißt von Deinem eigenen Bergen nur zu gut, baß es ein falfcher Boben ift, ber oft viel lieber Unkrautssamen austrägt als eble Frucht; baß Deine arme Seele oft weniger ein Saatfelb als ein Beerweg ift, über welchen bas Leben baherfährt und malmt Alles unter feine Raber, mas Dir etwa inwendig blüht und wachft; ja baß Deine Seele ein- bunkler Abgrund

ift, aus bem giftiges Gewächs und Frucht bes Tobes oft genug herauswächft, aber ber Same ber Beisheit und ber Bahrheit kann Dir burch Dein Dhr in Dein Berg fallen, und kommt niemals wieder heraus. Wenn Du bas weißt, und wenn bennoch Etwas in Dir lebt wie eine frohliche Hoffnung, daß es gleichwohl nicht gar aus mit Dir fei, daß Du's doch noch zu etwas Rechtem und Reinem bringen, und eine Frucht und Ernte Deiner Seele feben werbest; - tommt Dir bas nicht baber, bag wir einen anderen Gaemann haben, ber uns ben guten Samen barreicht in Seinem Bort, ja ber auch felber in unfere Seelen hineinkommt und bereitet ihren Boden, und ftreut bann auch felber Seinen Samen barauf und pflegt fein? Das mithin ift bas zweite Stud ber Rnechtschaft, in welcher ber unerlöfte Mensch bahinlebt, bag er immerfort an fich arbeiten und fein Berg erziehen und um feine Seele forgen muß, und er weiß doch felber nicht, was endlich aus ihm werben mag, sondern er muß immerbar fürchten und gittern, daß bas Untraut, welches in seinem Bergen machft, einmal auch ben letten Reft bes Beffern in ihm ersticken und ertöbten möge. gen aber ift bas bie Freiheit, mit ber wir von Chrifto befreit find, bag Er bie Burgel bes Unkrauts aus unferem Bergen geriffen, baf Er und ein neues Berg und einen neuen, gewiffen Beift gegeben hat, und bag Er alle Lage Seinen neuen, guten Samen auf biesen neuen Bo-Daß wir so auch in biesem Punkte nicht ben streut. auf uns felber fteben mit ungewisser hoffnung, fondern auf Gottes Gnade und auf Chrifti Sulb mit gewisser Soffnung; baß wir durch diefe Gnade an und felber arbeiten, und ergiehen uns felber, und machfen an unserem inwendigen Menschen zwar allmählig in einer Hoffnung, die auch nicht sieht, aber die boch weiß, daß fie einmal bas Ende ihres Glau-

bens davonbringt, nämlich der Seelen Seligkeit — das ist das zweite Stück, an welchem wir's haben und ersehen, daß wir aus einem alten in ein neues Leben gekommen sind.

Aber noch weiter! Nicht Deine Seele allein ist ein Saatfelb, auf bem Du faen und ernten follft; Deines Brubers Seele ift Dir auch ein Beinberg, in bem Du arbeiten follft. Ift Dir nicht Dein Kind in ben Schoof gelegt? Ift Dir nicht Dein Mann, Dein Beib an die Seite gestellt? ift Dir nicht nicht Dein Diener zum Unterthan gegeben? baß ich's Alles zusammenfaffe, find wir nicht Alle Gines Ortes Burger, Alle Giner Gemeinbe Glieber, Alle Giner auf ben Anderen angewiesen, baß wir immer Giner auf bes Anderen Seele guten Camen ftreuen, und immer Giner bes Anderen mit aller guten Lehre und Ermahnung warten, und fo Alle mit einander auswachsen follen zu einem reifen Erntefelb, an welchem ber Berr Seine Freude hat, wenn Er kommt? So foll's gewiß fein. Und boch fürchte ich, baß Dir baber viel Sorge kommt, und bag es Dir gewiß oft recht bange um bie Seclen ber Deinigen ift, wenn Du's Dir recht nachbenkft, bag, fo ein Blied leibet ja alle anberen mitleiben, und fo Dein Mann ober Beib ben Beg bes Verberbens geben, Du ja mit mußt fortgezogen werben, und wenn Du Dir recht vor bie Seele haltft, baß Gott Dir biefe Seelen zugezählt und zugewiefen hat ihrer zu hüten, und Er wird fie einmal von Deiner Sand Ber hilft Dir benn nun biefe Sorge tragen, fo Du boch weißt wie fcmer es ift, ein Menschenherz auf ben rechten Weg zu bringen, und fo Du nur anfiehft, wie bie Sache fteht: bag auf Ginen, ber allenfalls Etwas zu geben hatte, immer Behn kommen, bie noch gar Richts haben als höchftens ein widerftrebendes Berg,

und biese Biberftrebenden find gerade bie, welche Dir fonft bie Liebsten find - wer hilft Dir nun biefe Sorge tragen? Der gefagt und versprochen hat: "es foll boch Ein hirt und Gine Beerde werden!" und ber auch alle Zage felber kommt, um bies Sein Bort mahr zu machen; und ber Dir auch kommen und helfen wirb, um Die Seelen Deiner Lieben in Die Gine Beerde einzufüh-Darum ift bas auch wieber ein Stud von ber Rnechtschaft, unter welcher ber unerlöfte Menich leibet, baß er immerfort muß Liebe zu ben Seinigen haben, und muß auch immerfort ben Bunich im Bergen tragen, daß er möchte ihre Seele sammt ber feinigen erretten, und weiß boch nie wie er's machen foll, und hat boch nie eine sichere Hoffnung, bag ihm's je gelingen werde, fonbern muß immerbar bahin gehen in ber namenlofen Furcht, baß ihm fein Sohn verderbe, und baß ihm feine Tochter entarte, und baf ihn fein Freund verlaffe, und baf fie am Ende Alle mit einander verloren geben fammt ihm felber. Wir aber haben in ber Freiheit Chrifti auch bie Freiheit von biefer Burcht; wir find auch in biefem Stude gegründet nicht auf unfer Thun und unfer Wort, fonbern auf Gottes Thun und Jesu Wort, wir wiffen, daß auch wir und die Unfrigen alle beschloffen find in bem Bort: baf Ein hirt werden foll und Eine Beerde; und auf bas Wort hin prebigen und lehren und ermahnen und warnen wir auf auch hoffnung, die nicht fiehet und bie boch weiß, daß fie die Berheißung des Lebens hat - bas ift bas britte Stud, an bem wir's haben und erfahren, bag wir aus einem alten Leben in ein neues gekommen finb.

Und wie oft könnte ich Dich noch vor Ernten anderer Art stellen! Ich könnte Dir ba nach ber Reihe alle Werkstätten ber Menschen nennen, und könnte Dir sagen:

Das Alles ift Dir Beibes: Dein Arbeitsfelb und Dein Erntefelb, und Du, ber Du immer bazwischen ftehft zwifchen ber Saat und ber Ernte, Du hatteft immer nur bie Sorge und nur bie Angst im Herzen, wenn nicht Dein treuer Beiland Dein Berg mit Gott vertragen und Dir so statt Deines eigenen Selbst, welches ein schlechter Troft ift, den befferen Troft gegeben hatte, welcher Gottes Gnade ift. Ja ich kann bas Alles in Gins zusammenfaffen und fagen: Dies Dein ganges Leben hier auf diefer Belt ift ja ein einziges Gaen nur, welches feine Ernte bruben finden foll, wenn ber Sob Dich in feine Garben gefammelt und in bie Beimath des Berrn eingeführt hat; und wie wurdest Du wohl gittern muffen, wenn Du Dein Gaen bier unten an bem Bort mifseft: "wer auf bas Fleisch faet, ber wird vom Fleisch bas Berderben ernten," wie wurdest Du wohl gittern muffen por jener Ernteftunde ber Emigkeit, wenn Dir Dein Beiland nicht auch dies Joch abgenommen, und Dir Seinen heiligen Beift gegeben hatte, bamit Du boch fcon hier unten auch Etwas auf ben Geift faen und vom Beift das ewige Leben ernten konnteft?

Wenn der Herr Jesus aber Solches an uns gethan hat, wenn alle Seine Wohlthaten an uns sich in das Wort zusammenfassen lassen: Er hat uns für die Knechtschaft die Freiheit, für die Furcht die Zuversicht, für die Sorge die Hoffnung gegeben — darf ich nun zurücktommen auf mein erstes Wort? darf ich nun jene Bitte des Apostels nachsprechen? darf ich nun uns bitten: lasset uns nun bestehen in der Freiheit, mit der uns Christus befreit hat, lasset uns behalten, was wir gefunden haben, lasset uns bewahren, was wir empfangen haben, lasset uns treu bleiben im Glauben! Es ist wahr, daß genug geschieht, um's uns schwer zu machen und um die

Seelen ber Einzelnen zu verlocken mit Spott, mit 3mang, mit Krantung; es ift mahr, daß wir ehe wir Alles durch= feben an und und an Anderen, noch werben genug ju tampfen haben mit uns felber und mit ber Belt; es ift mahr, bag mas mir in und felber von bem neuen Leben haben, noch klein wie ein Senftorn ift; und wenn wir uns, die wir ein Berg fur bas neue Leben haben, gufam= mengahlen gegen die Belt, fo find wir auch nur ein Sauflein klein wie ein Senfkorn gegen ben Erbball. wir haben Sein Bort: "Niemand foll Euch aus meiner Sand reißen," und wir haben die Rraft bes Bortes erfahren. Auf bas Bort bin laffet uns treu fein, treu bem Berrn, treu uns felber, treu unter einander, bamit wir durch Seine Treue zusammen erwachsen bem herrn eine reife Ernte, wenn Er tommt. Das helf uns Gott! Umen.

## XXVI.

(Gehalten am 6ten Sonntage nach Trinitatis, 1844.)

Der Herr richte unsere Füße auf den Weg des Friebens! Amen.

Bater Unser u. s. w.

#### Tert:

Matth. 5, 20—26: "Ich sage euch: Es sei benn eure Gerechtigkeit beffer, benn ber Schriftgelehrten und Pha= rifaer, fo werdet ihr nicht in bas himmelreich tommen. Ihr habt gehört, daß ju ben Alten gefagt ift: Du follft nicht tödten; wer aber tödtet, ber foll bes Berichts fculbig sein. Ich aber sage euch: Wer mit Seinem Bruber gurnt, ber ift bes Gerichts ichulbig; mer aber gu fei= nem Bruder fagt: Racha, der ift des Rathe fculbig; wer aber fagt: Du Rarr, der ift des höllischen Feuers schuldig. Darum, wenn bu beine Gabe auf bem Altar opferft, und wirft allda eingebent, bag bein Bruder Etwas wider bich habe; fo lag allda vor bem Altar beine Gabe, und gehe zuvor bin, und verfohne bich mit beinem Bruder; und alsbann komm' und opfere beine Gabe. Sei willfertig beinem Biberfacher bald, bieweil bu noch bei ihm auf dem Bege bift, auf daß bich ber Biderfacher nicht bermaleins überantworte dem Richter, und ber Richter überantworte bich bem Diener, und werdest in ben Ich fage dir: Wahrlich, du wirst Rerter geworfen. nicht von dannen heraus kommen, bis du auch den letten Heller bezahlest."

Als wir das lette Mal hier versammelt waren, erschien uns ber herr in Seinem Wort als Der, welcher

uns befreit und erlöft, und uns alle Furcht bes Lebens in die herrliche Freiheit ber Kinder Gottes gewandelt Beute erscheint Er uns anders mit einer anderen Gabe, welche nicht weniger köftlich ift als jene erfte. Dies Bort hier ift ein Friedenswort; es legt fich in diefem Borte Alles herum um die Gine Bitte, die ber Berr in Die Belt ruft: "Sei willfährig Deinem Biberfacher balb;" bas Wort ift ein Wort bes Berfohners, welches bie Belt verföhnen möchte. — Lebst Du auch im Streit? Ift Dein Berg auch zerriffen von allerlei Saber, ber ba= rin ift? ift Dein Leben auch verbittert von allerlei Feind= schaft, ber es voll ift? So mochte ich auch Dich auf bies Wort bes Verfohners weisen; ich möchte biefen Friebeneruf auch Dir zutragen; und an Chrifti Statt möchte ich Dich auch bitten mit Christi Wort: bag Du "seift willfährig Deinem Widersacher balb!"

Und ich möchte diese Bitte nachreden gerade so, wie der Herr sie vorgeredet hat in diesem Text: der Herr fängt von den Widersachern an, die ein Mensch unter Menschen sindet, aber Er geht dann weiter zu dem Widersacher und zu dem Richter, welcher Dich überantworten kann dahin, von wannen Du nicht mehr herauskommst. So möchte ich auch, anfangend von dem Streit, den ein Mensch auf Erden sindet, und fortgehend zu dem Streit, in dem der Mensch mit seinem Gott hadert, Dich vorübersühren an der ganzen Reihe der Widersacher, die Du hast, und möchte Dir den Mittler nennen, der Dich mit ihnen allen vertragen kann, und möchte Dich bitten, daß Du Dich durch Sesum Christum versöhnen ließest mit Gott, Dir und der Welt, und Ihm darin bald willfäherig wärest.

Ich hoffe auch durch Gott, daß meine Bitte Dein Berg finden wird, wenn ich's ansehe, wie Dein ganzes

Leben biefe Bitte an Dein Berg legt, und wie Dein eignes herz diese Bitte wieder und immer wieder zu Dir aufseufst. Gieh' doch nur an, was Dir gunachft liegt: Bir find von Gottes Menschheit nur eine kleine Bahl, und wir führen folch' eng gezogenes Leben, und wir haben keine großen Dinge, keine Reiche ber Welt mit einander zu theilen, und doch - wenn Du ein wenig tiefer in unfer Leben hineinsiehft - ift nicht immer Giner wider ben Anderen gerichtet? ober wo ware unter uns bas Saus, in bem nicht auch ber Sonnenschein zuweilen von der Wetterwolke verdüftert murde? oder wo mare ber Einzelne unter uns, durch deffen Seele nicht auch der Born und der Neid und die Eifersucht wie dunkle Schatten alle Tage zögen? Und in all diesem Streit ber Welt ftehft Du mitten brinnen, und Du leibeft barinnen; Du leibest, wenn die Menschen Dir Boses thun, und Du leibest nicht minder, wenn Du ben Menschen Bofes thuft. Wenn ich Dich mahne an Deine Rube, bie Du verloren haft, an die Nächte, die Du durchwacht haft, an Deine Rraft, die Du verzehrt haft in Diefem Sader der Welt - wirft Du ein Dhr haben fur meine Bitte: daß Du Deinem Widerfacher, wer es auch fei und warum er es auch fei, seift willfährig und verföhnlich bald?

Sa und wie's in der Welt aussieht, so sieht's auch in Dir aus; Du bist auch in Dir selber voll Habers. Unsere Seele ist eine Welt im Aleinen, in der auch Sturmt und Stille und Racht und Tag wechselt; und unsere Brust ist auch ein Haus, in dem Freunde und Feinde aus- und eingehen. Wir haben Alle einen Pfahl im Fleisch und einen Stachel im Herzen; wir sind Alle zer-rissen inwendig; wir haben Alle dunkte Stunden, wo Schatten durch unsere Seele ziehen, wo unser Herz wisder unseren Kopf gelüstet und unser Kopf wider unser

Berg, und wo unfere Gebanten fich unter einander entschulbigen und verklagen. Denn wir thun Alle bas, daß wir unsere arme Seele unter bie Fuße treten wie einen Burm, bag wir fie verschenken und verkaufen an taufenderlei Sand ber Belt, daß wir fie laffen hungern und burften an ihrem ewigen Theil. Das thun wir Alle; barum haben wir's auch Alle, baß unfere arme Seele ftundenweise in uns aufsteht als unser Biberfacher, und halt uns das Unrecht vor, welches wir an ihr gethan, und verklagt uns in uns por Gott. Und Du - wenn Du auch fo mitten in der Welt des Streites ftehft felbft ein Friedelofer, felbst ein Beerd bes Rampfes, selbst innerlich verworren in ben Streit mit großer Unruhe Deiner Seelen - wirft Du ein Dhr fur die Bitte Chrifti haben: bag Du "seift willfährig Deiner armen Seele palp"?

Aber wir find noch nicht am Ende mit der Reihe Deiner Widersacher; Du haft ben Streit neben Dir mit ben Menschen, und Du haft ben Streit in Dir mit Deiner eigenen Seele; aber über Dir tft's auch nicht, wie's wohl mußte. Wir find allesammt von Gott gewichen, wir haben Alle widerstrebt im Ungehorfam, wir haben Alle den Frieden gebrochen; barum ift's natürlich, baß Gott Sein Angesicht vor uns verbirgt, und wir verbergen unser Antlit vor 3hm. Das ift kein hartes Wort, fondern nur ein mahres Wort. Der magft Du von Dir fagen, daß Du im Schoof bes Baters fageft? und baf nur die Sonne Seiner Gnaben burch Deine Seele blitte, nie aber die Better Seines Bornes und bas Droben Seines Auges? Wenn Du aber keinen Muth haft, Dich deß zu rühmen; wenn Du auch weißt wie dem Menschen zu Muthe ift, wenn er bie Gerichte Gottes über feinem Leben fühlt, wenn er feine Sande ju Gott

21 \* Google

ausheben und beten möchte und wagt's doch nicht, wenn seine ganze Seele dürstet nach Gott und er hat Ihn doch nicht, wenn ihm sein Gott abhanden gekommen ist und sein Glaube, weil er Ihn so lange nicht gesucht hat, und da er Ihn sucht, kann er Ihn nicht wiedersinden — wenn Du auch Etwas weißt von solchem Hader mit Gott, und Etwas wissen wir Alle davon — wirst Du dann ein Dhr für die Bitte Christi haben: daß Du "seist willsährig und versöhnlich Deinem Gotte balb"?

Ja das möchte ich Dich — nachdem ich Dich so an alle Deine Feindschaften und an ben Gram, ber Dir baran haftet, erinnert habe - mit gangem Ernft fragen: ob Du nun banach nicht ein Dhr haben wolleft für bas Wort bes Berfohners und für bie Bitte Deg, ber gar gern, wenn Du es Ihm ließeft, ben Frieden in Deine Seele, in Dein Saus und in Dein Leben hineintragen und Dich vertragen möchte mit Gott und Menschen und mit Dir felber? Der möchtest Du lieber Den auch, Deinen Beiland auch mit hineinftellen in die Reihe Deiner Biberfacher, mit benen Du haberft? Es giebt ja Solche, die nicht am wenigsten fondern am meiften mit Diesem Berfohner habern. Es meinen immer die Menfchen, baf fie Seiner nicht brauchten: fie feben ben Streit an, ben fie mit ben Menfchen haben, und troften fich, daß sie mit benen wohl fertig wurden; sie sehen Streit an, ben fie in fich felber haben, und lachen ihn meg und traumen ihn meg; fie feben ben Streit an, in bem fie mit Gott leben, und bilben fich ein, baß fich bas Ding von felber in's Gleiche richten folle; und fo aus Leichtsinn halb und halb aus Sochmuth, und weil bie Baffer des Lebens noch nicht bis an ihr Berg gekommen find, weifen fie bie Sand bes Berfohners gurud und find auch Ihm feind. Lag Dich nicht in ben gleichen Irr-

thum fangen! Dag Du in der Belt Streit haft, kommt doch nur baber, weil Du in Dir felber keinen Frieden haft. All ber Unfriede, ber bie Welt zerreißt, ift boch bie Spiegelung und der Biederschein nur bes Streites, ber bie Bergen ber Menschen innerlich zerreißt; und ber Seele, die in sich Sabbathruhe hatte, mußte die gange Belt Gin ftiller Sabbath fein. Und wieder, daß Du in Dir keinen Frieden haft, kommt boch ewig daher, baß Du mit bem herrn ba oben keinen Frieden haft; und fo Du zu Gott nur ftanbeft wie's wohl follte, mußte Deine ganze Seele voll großer Rube fein, und bie ganze Belt mußte Dir Ein Sabbath Gottes fein. Gewiß wie Du ju Gott ftehft - bas ift ber Punkt, auf ben's ankommt, ob Friede in Dir fein foll ober Streit; und gerade an dem Punkt möchte Dein Beiland Dich faffen, mochte Dich mit Deinem Gott vertragen, mochte Dich mit Deinem Schöpfer verfohnen, mochte Ihn Dir zu Deinem Bater im Simmel machen, und folden Frieden Gottes mochte Er bann in Deine Seele legen, und wieber in foldem Frieden Gottes Dich hinausschicken in Die Welt als in das Haus Deines Baters, in welchem Dir Alles lieb ift, was darin ift, und in welchem Dir Alles recht ift, was darin geschieht, weil Du Dich eben barin fühlst als im Baterhaus. Das möchte ber Berfohner an Dir. Und thue ich benn nun thörlich, ober ift's benn etwas Bofes, ober will ich Deinen Schaben, wenn ich Dich bitte: bag Du, um Frieden zu finden über Dir und in Dir und um Dich, Deinem Berfohner balb willfahrig feift?

Und daß Er kann, und daß Er hält, was ich Dir in Seinem Namen versprach, das kannst Du doch recht klärlich in Deinem eigenen Leben sehen: Du kannst's nicht läugnen, daß die Welt um Dich in Streit und Haß

verworren ift; wenn Du doch mitten in biefer Belt ber Feindschaft noch ein paar Seelen gefunden haft, die Du Dein weißt in Liebe und Treue, wenn's Dir boch gegludt ift, Dir in dieser Welt ein Saus zu bauen, beffen Bande Dich vor ben Augen Deiner Feinde schützen, und einen Beerd, an dem die Gintracht Dich fpeift und ber Friede Dich trankt, wenn Du Dir boch in biefer Belt voll Reibes nur Gin bruderliches Berg gefunden haft, bas fich mit Dir theilt - woher kommt Dir benn bas? Und Du kannst nicht läugnen, daß Deine Seele so unruhig ist in Dir; wenn Du aber boch mitten in ben Werkeltagen noch immer Deinen Sabbathtag, und nach allen burchgeforgten Nächten noch immer Deinen hellen Morgen gehabt haft, wo's wieder in Dir aufging wie ein Morgenroth emiger Hoffnung, wo Deine fallende Thrane Dir fagte, und Dein eigenes Weh Dir ein Unterpfand ward, daß da kommen werbe die Zeit, wo wurben abgewischt werden alle Thränen von Deinen Augen - woher kommt Dir benn bas? Und Du kannst nicht läugnen, daß Etwas in Dir ftrebt wider Gott; wenn Du gleichwohl Etwas in Dir findest wie einen festen Glauben, baß Gott Dir gnabig fei, felbft Seinem ungehorsamen Kinde ein rechter Bater, wie eine fröhliche Buverficht, bag Du boch aus allen Deinen Schulben heraus Deine Sande zu Ihm aufheben barfft in allen Nothen, und Er wird Dich erretten aus reicher Barmherzigkeit - woher kommt Dir benn bast und bas AIles, Deine hoffnung auf Gottes Gnabe, und ber Friede Deines Saufes, und Deines Bergens Friede? Es kommt Dir boch burch Den, ber burch unfer Leben Seine Friebenswege geht, ber bie Borte von Gottes Gnabe und von Gottes Erbarmung in die Bergen ber- Menschen ftreut, ber fo eine neue Welt voll neuer Gotteshoffnung,

voll neuen Gottesfriedens, voll neuer Gottesliebe in diese alte streitende Welt hineinschafft, und der Dir auch Dein Herz und Dein Haus und Dein Lieben mit diesem neuen Gottesfrieden gesegnet hat. Und daß Er daß gethan hat, daß hat Er Dir zum Zeichen gethan, daß Er Dir noch mehr thun will; das hat Er Dir hingehalten als Seile Seiner Liebe; die ziehen Dich Alle, die suchen Dich, die rufen Dich, die bitten Dich: daß Du "Deinem Versöhner bald willsährig seist!"

Auch follst Du Dich nicht täuschen als könntest Du wohl Rube finden, und konntest wohl zu Gott kommen, und könntest wohl die Welt überwinden auch ohne Ihn. Steht's nicht Gott zu, daß Er ben Beg bestimme, wie ein Mensch zu Ihm komme? Gottes Wort aber fagt's hell und beutlich: "Es ift in keinem Anderen Beil, und ift auch kein anderer Rame ben Menschen gegeben, barin fie follen felig werben, benn allein ber Name Sefus Chriftus." Und ber herr felber fagt: "Miemand tann zum Bater kommen benn burch mich," und abermal fagt "Sch bin ber Weg, die Wahrheit und bas Leben." Die Borte Gottes find klar und ftark, und fie haben auch noch Niemand betrogen, ber sich auf sie verließ. Wohl aber hat man's manch Mal gesehen, daß Einer in seinem leichten Muthe sprach: er wende fich lieber geradezu an den lieben Gott, und brauche des Mittlers nicht; barnach aber als die fcmeren Stunden kamen, und bie Seele hatte nun gerne ein Gebet gehabt, fand's aber nicht, batte nun gern einen Salt gehabt, ben hatte fie aber weggeworfen, hatte nun gern Den gehabt, ber ihre Thranen vor Gott gedeutet hatte, ben aber hatte fie verläugnet - ba that's fie Leib um bas Wort bitterlich wie einst ben Petrus. Wenn's Dir auch fo ging, baß Du Ihn wiederfindest und in Ihm Stillung, Ruh und

Frieden — laß Dich erbitten, daß Du Deinem Berföh= ner balb willfährig feist!

Ist Er boch Seiner Seits auch willfährig gegen Dich! Hat Er Dir je was Leibes gethan? hat Er Dich je Irrwege gewiesen mit Seiner Sand, ober Luge gerebet mit Seinem Mund? Sat Er Dir je etwas Anderes gebracht als Liebe, Gute, Segen und Frieden? Und Er ift nicht mablerisch, wie's die Belt ift. Benn bie Menschen, ehe sie Dir freund werden, Dich erft burchmuftern bis in Dein Herz hinunter, ob Du ihnen auch zusagst - Ihm bift Du angenehm wie Du bift; mit allen Deinen Flecken und mit allen Deinen Bunden nimmt Er Dich an Sein Herz, und bietet Dir baran alle Seine Liebe und alle Seine Treue. Auch ist Er kein harter Freund, nimmermehr; Er hat den glimmenden Tocht noch nie verlöscht, noch hat Er je bas geknickte Rohr zerbrochen, und wer noch zu 3hm fam, ben hat Er nie hinausgestoßen. Und wenn Du Ihm auch feind gewefen warest bis jest her, fieh boch nur in den Zert hinein: hinüber über all die Feindschaft, die Er vergessen will bietet Er Dir die Sand und bittet Dich: "sei willfährig Deinem Bidersacher balb!"

"Balb" mahnt ber Herr, und ich fage Ihm auch nach: "Bald! dieweil Du noch bei ihm auf dem Bege bist!" Noch gehst Du baher neben den Augen, die Du hast weinen gemacht, und neben den Herzen, die Du gekränkt hast; noch hast Du Deine Seele so, daß Du sie retten kannst; noch hast Du Deinen Heiland, daß Du Ihn aufnehmen kannst; noch bist Du auf dem Bege, in ber Bartezeit, in der Gnadenfrist, die Dein Gott Dir läßt, daß Du Ihn suchen sollst, ob Du Ihn sühlen und sinden möchtest; noch kannst Du Deinen Frieden machen mit Gott und Menschen, mit Deinem Heiland und mit

Aber Du weißt's nicht, wie bald das Alles verrauscht ift, und wie bald Du vor Gott ftehft, und alle Deine Widersacher, Deine Menschen, Dein Beiland und Dein eigenes Berg, alle um Dich her fteben werben, Dich Unwillfährigen vor Gott zu verklagen um die Bette. Bir wollen doch Alle auf's Neue ernsthaft vor bem Gebanken fteben: Noch find wir Alle ber Feigenbaum, an bem man Frucht vergeblich sucht; aber ber Berr bittet Gott für ihn, daß Er ihn machsen laffe noch dieses Sahr und grabe um ihn und bedünge ihn, ob er wollte Frucht D hilf' uns, herr, ber Du die herzen ber Menfchen lenkft wie Bafferbache, bag wir die Beit ein= zukommen zu Deiner Ruhe nicht verfaumen. Wir find aus dem Frieden vertrieben, und unfer Leben ift immerdar auswendig Streit und inwendig Furcht. Aber Du bift umfere Buflucht für und für. Lente Du unfere Bergen, bag fie Dich erkennen und Den Du uns gefandt haft; lag Dein Bort bes Friedens unfer Berg erfaffen, laf Deinen Beift ber Rube unfere Seele fullen, und reich' uns mitten in biefe arme, friedelofe Belt, in unfere Berzen voll Rlagen, in unsere Saufer voll Sorgen, in unfer Leben voll Unruh, Deinen Eroft, Deine Ruhe, Dei= nen Frieden herunter burch Jesum Christum! Amen.

## XXVII.

(Gehalten am 7ten Sonntage nach Trinitatis, 1844.)

Selobet sei Gott, der Herr, der Gott Ibraels, der allein Bunder thut; und gelobet sei sein herrlicher Name ewiglich; und alle Lande mussen seiner Shre voll werben! Amen.

Bater Unser u. f. w.

#### Tert:

Röm. 6, 19—23: "Ich muß menschlich davon reden, um der Schwachheit willen eures Fleisches. Gleichwie ihr eure Glieder begeben habt zum Dienst der Unreinigfeit, und von einer Ungerechtigkeit zu der anderen, also begebet nun auch eure Glieder zum Dienst der Gerechtigkeit, daß sie heilig werden. Denn da ihr der Sünde Knechte waret, da waret ihr frei von der Gerechtigkeit. Was hattet ihr nun zu der Zeit für Frucht? Welcher ihr euch jest schämet; denn das Ende derselben ist der Zod. Nun ihr aber seid von der Sünde frei, und Gottes Knechte geworden, habt ihr eure Frucht, daß ihr heilig werdet, das Ende aber das ewige Leben. Denn der Zod ist der Sünde Sold; aber die Gabe Gottes ist das ewige Leben, in Christo Zesu, unserem Herrn."

Unser Tert führt uns an eine neue große That Gottes hinan, die Er an uns durch Christum Sesum gethan hat. Wir haben schon zwei Mal solcher Wohlthaten Gottes gedacht, an deren Besitze wir's wissen und merken, daß wir Ihm angenehm sind in Seinem Sohne.

Die erste dieser Gaben Gottes, welche wir in den letten Stunden betrachteten, war die Freiheit, die zweite war der Friede. Heute nennt uns der Apostel als eine neue Gabe Gottes, die Er uns in Christo Jesu unserem Herrn geschenkt hat, das ewige Leben. Wir aber wollen auch an dieser Gabe nicht vorübergehen, sondern wollen uns in dieser Stunde einmal aussührlich bedenken, was wir an diesem ewigen Leben in Christo Jesu haben?

Es ift dies Gebenken ber großen Thaten Gottes ein ftarkes Mittel, bem Berrn Bergen zu gewinnen, benn biefe Bohlthaten Gottes find ja recht eigentlich die Seile ber Liebe, mit benen Er die Bergen ber Menschen zu Seinem Sohne zieht, und find fo recht die Finger Gottes, mit benen Er uns auf Jesu Bege weist. Es ift auch ein ftarkes Mittel, die Bergen zu befestigen und zu verwahren in Chrifto Sesu, benn wer einmal geschmeckt hat und wer nicht aufhört am Morgen und am Abend au gedenken, wie freundlich ber Berr ift, ber wird fich nie mehr von Seiner Liebe noch von Gottes Unabe ichei= Auch liegt in biefer Armuth, in diefem taufendfachen Streit, in biefer emigen Saufchung Diefes Lebens ein großer Troft und ein feliger Friede barin, fich zwi= fchen burch auf die ungerftorliche Liebe Gottes zu befinnen, die Er uns angeboten und erwiesen hat und auch halt in Seinem Sohne, und so immer auf's Reue inne zu werden, daß, wenn auch Alles fällt in biefem armen Leben, uns boch Gines und bas Befte emig bleibt, namlich die Barmherzigkeit und Treue Gottes.

Das wollen wir benn auch heute thun; unser heutiges Wort soll auch bas sein, bas wir uns einander an die großen Gaben Gottes in Christo zu unserer Stärkung und zu unserem Trost erinnern; und ich will dies ewige Leben, das wir vom Herrn haben, entgegenhalten

viesem armen Leben, das wir nach uns selber leben, bis Dein Herz warm wird und Deine Seele Den lobt, der uns aus allem Tode zum Leben gebracht hat.

Eins aber muffen wir im Boraus merken: Das ewige Leben, von bem die Schrift hier und an fo vielen Stellen redet, ift Etwas, bas wir gang und völlig erft am Ende ber Tage haben werden, erft am Ende unseres Glaubens, erft am Ende unferer Bollenbung. "Das Ende," fagt unferer Tert, "ift das ewige Leben." Erft werden wir hier unten unsere paar Erdenjahre herunterleben; darnach werden wir in unferen Gräbern ichlafen; und bann erft, wenn ber herr wiederkommen, und unfere Bebeine aus den Grabern herausrufen, und unserem Leibe feine Seele wiedergeben, mann erschienen sein wird, mas wir fein werben, bann erft wird bas ewige Leben völlig an uns fein: bag bann Alles wird von uns abgefallen fein, mas jest Sterbliches und Bermesliches an uns ift, und felbft unser armer Leib wird bann eine verklärte Geftalt tragen; daß wir dann werben Alles überwunden haben, mas jest Sunde und Mangel und Schuld an uns heißt, und werden gang erftartt fein zu der unschuldigen und heiligen Gestalt unseres Beilandes; baß wir auch werden entronnen fein aller Dubfal und allen Thranen biefes unteren Lebens, und merben einer ewigen Freude unter einem neuen Simmel und auf einer neuen Erbe brauchen; bag wir fo nicht mehr fern von Gott fein werden wie jest, sondern wir werden in Gott fein, und unsere Seele wird Ihn schauen, und unfer Mund wird Ihn loben ewiglich — bas wird bas ewige Leben fein, welches wir bann im Reiche Gottes haben werden. Aber was wir fo am Ende der Tage in ber Vollendung haben werden, das haben wir mahrlich jest schon bem Anfange nach, so wir nur in Christo Sesu find. Es ift mit bem ewigen Leben gerabe fo, wie's mit

bem Tobe ift. Der Tob ift auch bas Enbe, wie unfer Tert fagt, und wir werben fterben, erft wenn's aus mit unferer Erbenfahrt ift; und boch tannft Du fagen, baß wir jest ichon alle Tage ftarben, indes wir noch leben. Du kannft ja nur Deine fallenden Saare fragen, und Deine welkenden Glieder, und Deine finkenden Rrafte: ift nicht jeber Schritt, ben wir geben, ein Schritt naber an das Grab hinan? ift nicht jeder Pulsschlag, ben unfer Berg mehr thut, einer weniger von ber uns zugemeffenen Bahl? Go schleicht ber Sob mitten in unserem Leben an uns heran, bis er uns endlich raubt und legt uns in fein Grab. Aber gerade fo wie der Tod in uns groß mächst mitten in bem Leben, gerade so machst auch bas ewige Leben in und groß mitten in diefem verganglichen, hinfälligen Erbendafein, fo wir nur Chrifti Beift haben. Wenn Du ben Geift haft, ber lebendig macht, ba thut er Dich schon hier an mit Rleidern der Unschuld. und lehrt Dich Gott Schauen mit neuen Beiftesaugen, und giebt Dir Frieden von der Sobe in Dein Ragendes Berg, bas Du hier fchon einen Borfchmack bes emigen Lebens haft, welches wir am Ende ber Tage hoffen. Und wir wollen uns einmal mitten in diefem unferem Leben des Todes die Spuren eines ewigen Lebens fuchen.

Buerft, ist's nicht eine Gabe bes ewigen Lebens, uns dargereicht von Christi Hand, daß wir hier schon etwas Ewiges denken und schaffen können? Das Meiste von dem, was wir sonft im Leben sinnen und treiben, ist ja dem Tode verschrieben von vorn herein. Wir bauen unssere Häuser, und wir wissen babei, daß einmal wieder der Pflug über die Stelle hingehen wird, wo sie gestanden; wir warten unferer Gärten und unserer Aemter, und wir mussen uns dabei sagen, daß von unseren Saaten Andere ernten werden; wir denken und forgen und

hoffen und fürchten, und die Beit geht mit ihrem schweren Schritte über alle unfere Gebanten bahin und wischt fie weg wie Träume, daß auch ihre Spur und ihr Gebachtniß nicht bleibt. Bar's benn auszuhalten in ber Bergänglichkeit all unseres Lebens, in dieser Arbeit ohne Biel, in biefem Trachten ohne Ende, wenn's uns nicht ber Herr gegeben hatte, auch noch etwas Anderes in unferem Leben zu haben, wo wir eine ewige Arbeit um einen ewigen Sohn thun konnen? und, wenn wir nicht noch etwas Anderes in der Welt zu schaffen hatten, als mas der Welt ist, müßte es uns nicht um all unser Thun ergreifen wie ein ganger Ueberdruß des Lebens? magft gewiß glauben, baß Menfchen die Fulle babin gehen in diesem Ueberbruß des Lebens. Bielleicht weißt Du bie Zeit noch, wo von Deinen eigenen Augen Die Schuppen noch nicht gefallen waren, wo Du in Deinem Beiland ein neues Leben und eine neue Bichtigkeit und ein neues Biel Deines Lebens noch nicht gefunden hatteft. Benn Du Dich gurudbentft in biefe Beit, ba wirft Du an Dir felber wiffen, wie planlos ber glaubenlose Mensch fich abmuht bald an Diesem und bald an Dem; und weiß boch felber nicht, was er will, und findet auch in Nichts ein Genüge, und es tritt fo oft auf feine Lippe die Klage um all das unnüte und endlose Treiben. Aber um so mehr wirst Du auch mit mir Deine Banbe aufheben und den Ramen Deffen loben, der uns aus diesem Traumleben aufgeweckt, und uns ein rechtes Biel vorgeftedt hat, daß wir nun wiffen, wozu wir in der Welt find, und daß wir unter allen Sorgen und Duben biefes Lebens both Gine vornehmfte Sorge haben, ber wir nachgehen vor Allem und in Allem. Hat der Herr uns nicht geführt, duß wir unfer Berg gefunden haben? Bat Er und nicht wieber gelehrt, bag wir eine Seele haben ?

Und bies Herz, an das wir bamals nicht mehr bachten, und biefe unfere Seele, beren wir bamals ichlimm vergaßen, die find uns nun durch Ihn als unfere rechte Urbeit zugewiesen. Bie wir die mit Chrifti Beift erfüllen, wie wir bie burch folden Beift von aller Unreinigkeit reinigen, und wie wir in benen jebe friedfame Frucht ber Gerechtigkeit schaffen mogen, bas ift nun unsere felige Arbeit. Und in der Arbeit muß uns wieder Alles helfen, mas wir fonft in diefem Leben thun. Und ob's ware, daß wir über Feld gingen, ober ob's mare, baß wir äffen ober tranten, felbit dies tleinfte Thun, weil wir's in Sefu Ramen, weil wir's unter Bitte, Gebet und Dankfagung thun, weil wir's treiben als einen Gottebbienft, muß Alles auch helfen, unfer Berg zu heiligen, muß uns immer einen Schritt weiter bringen, muß immer neue Bruchte ber Gerechtigkeit tragen. Und bag wir fo für unfer Leben eine emige Arbeit gewonnen, eine Arbeit an bem emigen Ding, bas unfere Geele ift und eine Arbeit, die ewige Früchte trägt, nämlich Früchte bes Friebens und ber Beiligkeit - bas nenne ich bie erfte Babe bes emigen Lebens, die unfer herr uns gefchenkt hat.

Die zweite aber nenne ich das, daß wir für unser Lieben und Hoffen und Suchen einen ewigen Gegenstand haben. Wir mussen Alle mit Salomo sagen: "es sind viel Anschläge in unserem Herzen;" des Menschen Herzist ein durstiger Boden, der immerdar sucht, womit er sich fülle; es ist eine schwankende Rebe, die immerdar sucht, woran sie sich lehne; es ist ein geborener Anecht, der immerdar einen Herrn will. Wenn Du aber umherschauft nach den Dingen, die wir hier unten sinden um sie liebend in unser Herz zu fassen, und ob Du mir das Köstlichste nenntest, was die Erde hat, etwa den Frieden Deines Hauses, oder den Ehrenlohn Deiner Werke, oder

was Du willst - ist's nicht Alles gebunden an Stunde und Glud? ift's nicht Alles vergenglich, und taufchend wie der Staub, aus dem es gemacht ifte ifte nicht 211les auch ein fallend Laub, mie wir felber? bag, wenn wir unfer Berg damit füllen, es ihm doch keinen Inbals geben und leine emige Liebe bieten kann, fondern alle Diese Dinge, die wir mite irdischer Riebe unifassen, werden ia über furz ober lang einmal tabin fürken, und mit ibnen wird unfer earmes Serk gufantimensinken. Und auf den Trummem all biefer Erbenliebe weilen alle jeno Schmerzen, getäuschber Hoffnung. und; alle fene, Magen verlorener Frende, beren die Belt fo voll ift. Wenn und mitten in biefem Tobtenfelbe, bad bie Weltgift, wuch woch Blumon ber Freude blachen, bie niemalb mellens wenn mir neben biefen Erbenfchiten, bie bie Motten: feels fen, and, nocht für unfere Seelegeinen anderen Schat und für unler Herz noch eine andere Liebe haben, diebnig talt wird, die auch nie täuscht, weil ihreSchap, nicht von bier fer Bett ist - knüpft sich nicht dasnAlles, diefe: Freude diefer Reichthum, diefe Liebe, an den Ramen Befud: Chrif find &. Er bat: und erloft von diefem fruchtlofen Suchen nach girbifcher, tanfchender Liebes Er bat fint und felbft bargeboten alst der aller Liebe wenth, ale der auch ewin unserem Bergen inabe, als aber auchieimmer berfelberift gestern und heute und in Ewigkeit, bag wir unfer Ben an Ihn hangen, und unfere Geeleamit. Ihm fullen jaudb und Geiner Liebe gewigesfrauent follen. Anderwieder mit Seiner Liebe :hat Er bie: Liebe Gottes. ausgegoffentein unfere Herzen, ... Die ift ben bedenden Flügel; nuter bent wir frendig und frühlich leben, dienift bas Gengumn bem wie wieder getröffet und reich amd roarm werben, ind ibie ivbische Bieber unkrarme läßt; anidnbasafalhst; iwake unser Berg in biefer: Welt erfreuts nehmen wir fun auch hin

als Erweise und als Saben biefer Gottesliebe, daß, wennsgleich der einzelne Segen, den Gott gegeben hat, heute oder morgen von uns weicht, so fühlen wir doch diese segnende Gotteshand über uns ohne Bandel. Daß wir so eine ewige Liebe, eine ewige Hoffnung, einen ewigen Reichthum jest schon, schon in dieser Belt des Bandels und der Täuschung haben — das nannte ich die zweite Gabe des ewigen Lebens, die unser Herr uns geschenkt hat.

So möchte ich Dich wohl noch hinweisen auf eine ganze, lange Reihe von Gaben bes ewigen Lebens, Die Dir burch Jesum Christum geworben find. 3ch möchte Dich hinweisen auf Dein Berg, bas immerfort in Dir fragt und Auskunft über bie ewigen und himmlischen und göttlichen Dinge haben möchte. Benn Dein armes Berg, das so leicht geirrt ift, boch eine gewisse Antwort auf alle diese Fragen hat, wem bankft Du die Bahrheit? 3ch mochte Dich hinweisen auf Dein Gewiffen, bas niemals mit Dir zufrieben ift und ob Du aller Deiner Pflicht genug thateft, benn es will nicht bloß einen irbifchen Menfchen, fondern einen göttlichen Menfchen aus Dir haben. Benn's Dir manchmal in feligen Stunden ift, als regten fich neue Rrafte, und als muchfe ein neues Herz in Dir und ein neuer Mensch, wem bankft Du solch neu und felig Gewiffen? Go mochte ich Dich hinweisen auf die ewige Arbeit, auf die ewige Liebe, auf die ewige Bahrheit, auf die ewige Gerechtigkeit, als auf eben so viele einzelne Gaben, an benen wir's vorahnen und vorfühlen und vorschmeden, daß wir sind von Christo aus bem Tobe in ein ewiges Leben gekommen, welches fich einst vollenden wird nach der Zeit, aber es fängt ichon hier bei uns an in der Zeit. Ich möchte Dich aber barauf hinweisen, nur um Dich auf's Reue an Den zu erinnern, ber Dir's gebracht bat, und an bie Liebe, und

an bie Treue, die Du Ihm beshalb schuldest. Bir Menfchen haben ein fimmpfes und undankbares Berg, bag wir gerade bie Gaben Gottes, die uns ohne Unterlaß nabe und bereit find, unferer Augen Licht, unferer Glieber Gefundheit, unserer Ginne Rlarheit, Diese größeften unter allen, gerade am leichteften banklos vergeffen. Und gerade fo machen wir's gern - wit ben Gaben ewigen Lebens, bie und ber herr gefchentt hat. Beil bie uns immer nah find, weil fie uns geboten werden am Morgen unferes Lebens und weichen nicht von uns bis an feinen Woond, weil fie unsere tägliche Rahrung find - barung find- fie uns alltägliche Dinge geworden. Wir follten an iebem Morgen und an jedem Abend darum vor Gott, fnicen im Dantgebet, und mir feben fie an als mußten: fe forfein. Und bamit wird benn bie Liebe Chrifti in uns matt, und mit ihr wird unser driftliches Streben matt. Darum ift's both Noth, und von Beit zu Beit bestimmt die Gaben ewigen Lebens in's Gedachtmiß zu rufen, mit benen ber herr und gesegnet hat. Und auch heute wollen wir biese Stunde, ba wir Seiner Bohlthat en une gebacht, nicht verlaffen, ohne uns auf's Reme zu ermahnen zu Seiner Liebe, ohne 3hm auf's Reue unfer Bern zu schenken, ohne Ihm auf's Reue unsere Treue put geloben. Und Er mirb's annehmen, und Er wird's fegnen! Amen.

Of the ration term and contact and

# XXVIII.

(Gehalten am Sten Sonntage nach Trinitatis, 1844.)

Selvbet sei Gott und der Bater unseres Herrn Zest Christi, der uns gesegnet hat mit allerlei geistlichem Gegen in himmtischen Gütern durch Christum. Wie er uns denn erwählet hat durch denselben, ehe der Welt Grund gelegt war, daß wir sollten sein hellig und unsträstlich vor ihm in der Liebe; und hat uns verordnet zur Kindschaft gegen ihn selbst, durch Jesum Christum! Umen.

### Tert:

Röm. 8, 12—17: "Go find wir nun, liebe Brüder, Schuldner, nicht dem Fleisch, daß wir nach dem Fleisch leben. Denn wo ihr nach dem Fleisch lebet, so werdet ihr sterben missen; so ihr aber durch den Gelst des Fleisches Geschäfte rödtet, so werdet ihr leben. Denn wolche der Geist Gottes treibet, die sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen knechtlichen Geist empfangen, daß ihr euch abermal fürchten müßtet; sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch welchen wir rusen: Abba, lieber Vater! Derselbe Geist giebt Zeugniß unserem Geist, daß wir Gottes Kinder sind. Sind wir denn Kinder, so sind wir auch Erben, nemlich Gottes Erben, und Miterben Christi; so wir anders mit leiden, auf daß wir auch mit zur Herrlichkeit erhoben werden."

Diefer Sext führt uns weiter und fast uns bas jufammen, was wir in ben lesten Stunden von den Ga-

ben und von den Snaden redeten, welche Sott uns gezeben hat in Christo Jesu. Wir haben da nacheminder von der Freiheit, von dem Frieden, von dem Leben gessprochen, die wir in Jesu haben. Dies Wort nennt uns als das Vierte die Kindschaft hinzu. Der Geist Christ, sagt das Wort, giebt Zeugniß unserem Geiste, daß wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterden Jesu Christi, so wir anders mit leiden, auf daß wir auch mit zur Herrlichkeit erhoben werden. Ueder dem Worte woll len wir heute sinnen auch wieder zu unserem Trost, zu unserem Trost, zu unserem Trost, zu unseren Trost, zu unseren Trost, zu

Es faßt fich ein größer Reichthum Riller Freude gutfammen in bem Worte Rindfchaft und in ben Worten bie bamit verwandt find, in den Worten Saus, und Del math, und Baterfchaft. Wenn bas wilde Leben ber fpateren Jahre bem Menschen bas Berg bricht, ichauet et gar gerne in bie Sage gurudt, ba er Rinb war; ba mat boch noch Ruhe, 'da war boch noch Friede, ba war noch Etwas, was wie Unschulb ausfah; bas ift im fpateten Leben Alles, Alles verloren. Benn's bem Jungling obe wird in ber weiten Belt, in' ber er fich umtrieb, denn bas Weite ift bas Leere, und bas Leere ift bas Ralte, und das Ralte ift ber Sob - ba gieht's ihn aus ber weiten Belt zurud an die Statte, wo feine Bater mohnten und jest schlafen; und ba, wo feine Biege ftant, möchte er fich bas efgne Haus und ben eignen Seert bauen, daß er eine neue Beimath und eine neue Rube barin fande. Wenn bes Mannes Berg mube und wundgeschlagen wird von bes Lages Laft und bon'bem Streit ber Belt, ba flieht er heim unter bas Dath feines baufes, und in bem Blick, mit bem et lefein Rind unfecht vaterlich, und in bem Auge voll Liebe, bas fein Rinb'

für ihn hat; sindet er die Liebe wieder, die ihm die Welt versagt. Es ist der Ersat, den der Mensch sich im Kleinen sucht für das Große, das meist leer läst; es ist die stille Stätte, das der Mensch von seiner Mühsal ausruht. Das ist der Segen, der in Haus und Heimath, in Kindschaft und Baterschaft wohnt; und den Segen will Dir unser Tert hinstellen als ein Porvill des Segens, den Gott uns durch Jesum gemacht hat.

Bas und Gott in Seinem Sohne gegeben bat, befteht auch: barin, bas Er und burch Ihn eine neue Beimathi bereitet und ein neues Saus gebaut hat, und Er felber ift ber Mater in Diefem Baus, und mir find bie Rinder bering und unfer Beifand ift unfer Bruder baring, und in bem Saus ift auch ein Seerd, welcher ift ber Altgr Gottes, und auf dem Heerd brennt ein Feuer des Lebens, wolches bas Licht des Geiftes Gottes ift, und bas Licht; leuchtet hinein in Die Cammern bes Saufes, welche unsere armen Herzen sind; und in bem Sause finben wir wirklich die verlorne Kindheit und ihren verlornen Frieden und ihre verlorne Unschuld wieder; das haus ift eine wirkliche und wahrhafte und ewige Seimath, in bem Saus find ber Friede und die Ruhe wirklich zu-fuchen. Das ift mit wenig Borten beschrieben, mas unser Text die Kindschaft nennt, die wir durch Jesum haben.

Du soust aber nicht glanben, daß Du solche Kindschaft schon von selber hättest an Demjenigen, was die Erde davon Aehnliches bietet; Du sollst nicht meinen, wenn Du Deine iedische Heimath gesunden, wiedergesunden hast, daß Du daran die rechte Heimath hättest. Du sollst es nicht machen wie Tausende, daß sie sich auf Erden ihre Hütten bauen, und Bande irdischer Liede-stechten, und dann meinen, sie hätten darinnen das ewige-Leben. Bohl hat und Gott, das Leben gegeben, daß

wir Seine Rinder fein follten und find ichon von Ras tur, und hat und biefe Welt zur Bohnftatt gugerichtet. daß wir darin als in Seinem Haufe leben follen; und in biefe Welt bat Er und unfere heinrath und unfer Saus bineingestellt, und hat's auch ums cogeben, unter einander Baterliebe zu haben und Rindesliebe, bag wir baran ein Borbild beffen hatten, was unfer Gott: uns fein will, und mas wir Ihm fein follen. : Aber tanne Du nun wohl fagen, eder kann wohl irgend Giner fogen, bag wir in alle bem und als bie Rinber Gottes flibiten? Bo wave benn bas haus ber Menfthen, in welchem blof ber Friede, miemals ber Streit wohntel Biff Du nie' aus der Unvahe der Bult gefflichtet in Dein Baus, aber auch ba fandeft Du mur neue, tiefere Unruhell Steigen benn von Deinem Beerbe blog Lobopfer und Dankopfer auf zu Gott, nicht auch einmal Bittopfer, bie bie-qualende Noth hervortreibt ?: nicht : auch : einmal Schuldopfer, bie fühnen mochten, was gefehlt ift? Sat Dir Dein Kind nie Sorge und Gram gefchaffen ? ober haft Du Deinen Rinbern nie Laft geschaffen? Gewiß, wenn's begenbroo mit Banben zu greifen ift, bag ein Big burch Die Menfcheit hingegengen ift, und bat fie von ihrem Gott geriffen, und hat Alles in ihr gerriffen; wenn'suirgendwo zu Lage liegt, baß ber Menfch aus ber Kindfcaft Gottes gefallen, und aus bem Frieden vertrieben, und bem Streit verfallen ift - ba ift's bas, baffver nicht einmal fein Saus, biefe natürliche Stätte feiner Rube, hat vor ber Unruhe ichuten konnen, bag ihm auch in bas heiligthum bes Friedens ber Streit gebrungen, daß es ihm in feiner Beimath felbft nicht mehr beintich ift. Darum kann ihm Alles, was im irdischen Befen haus und Heimath und Lindschaft und Baterfihaft beifft, nie mehr eine Quelle voller Befriedigung fein, und nicht

mehr bie Westimmung chaben, baß er Tein Mies und feine wolle Genüge borito finden: folly fondern fo wie Stijeht ift, dann's ihm mur eine Beiffogung und ein fleter Ruf fein, baginerieineitandere Seimath, ein anderen Saus; und eine unbere Rinbichaft: fuchen foll: Du follft Dir Dein Saus Bauen auf Gebenger Dunfallftein Bater fein in Beinem Haud: Du follft Rindernauf Deinem Armenistragen,, und ungalleng diefen shohen gestamt Gottes follfte Du gin Des nem Mietzen: bie Gehnsucht großieben nach: Rube,e nach Lichde) nach: Arieben ; e aber : wenn, muntibig Better: am ben Himmel Dienes Haufes aufziehen; allen Speit und alle Borgen, die fich um Deimen beerd lagern; alle Zänfchunmen Deiner Mutterliebe und Deiner Baterluft, Alles, mis verwaiset sein und heimatholosisein heißt -- das foll Dir bennehmit Alles fagen, bag boche bie Erbe mingibite Sehnfucht-fülltheibie fie wedt, daße Bu boch, aufzi Erden wur lein iheimathelofer Pilger bift, and bagiDu üben den Allen: oine höhere Beimath, ein höheres Baus, Rine hohere Lindschafte fuchen mußt; welche Gott Direin Schrift Sefundereiteten Archaelle aus Comerce aufer normic que mina Denn idasi follft, Dubiauch, nicht, glauben, daß. De folthe höhere: Rimbschaft Gottes auch ohne Zesmen (hund Dich felber batteft. "Der Geift Chriftigligage unfer Sant, Agiebt Beugniß umfeten Geifte, bag, win Cottes Kinder finbig ::undawend micht-diefen:Geiftlafen feinente Henge fugbe daßerer Gottes Rind ift, über weißt fach auch anicht. und fühlte fich med unicht selft eine Dind goottebes denne et efficauchirkein: KinduGottesu 5 Dui follfte boch nien wähnen, daßin Darf schon ichhne dWeiteres zein d Kind in Gottes amärst, wiili Durinidenti (Haufe) Edtted Lebft pi dass die Belt Hift Es leben much einenden. Häufenn der Menfchen micht biss Mindengrafenberen auch Mnedite und Schapen leben barie. und interbern Bette Gotten iten ineben den Rindern Got-

tes auch Sclaven Entres. Was aber bes mufes Sclaven scheibet von bem Kinde bes Haufes, iftibasjabafiber Sclave, wie ber Sept fagt, einem tnechtifchen Geift bat) buß er bes haufes Art erträgt, nicht weil et fie liebt hat, sondern weil er muß, daß er bes Hauses Billies thut genoungener Beife, nicht freier Beife, Monbernnet liefe gern aus bem Saufe hinaugument geleichur: flomter Das Dint aber ift in feinem Geifte Eines mit bam Geifte bas: Haufeng of thut Miles mit taufend Preuden unas bad haus gebietet, es gefällt ihm Alles gang vom ber gen, mas: bas: Soms: giebt, amb ift ihm mirgenberimobler ale in bemachaus, weil'saja feine eigne; dieber Beimath ift. Wir wollen iboch nie vergestens und immerbar an biefem Unterschiede zu meffen; wir wollen dich mier mik horen , und mieber und immers wieder zu fragen godbattein in biefem Sinne Gottes Rinder fint ober Gottes Schof ven ? : und wenn ::wird und bekeinen) mulfen polog prificing more noch mit unferem i Heigen izu kämpfere haben grmeis es nocheimmer habertemit; bem Schickfale meil red noch taufend. Mataungufrieden siftemit abenbalontrefwillenglibet bies Seine Saus bar Belte regiert, meile estioftligeang simauslaufen möchte aus ber Belt nausiber Arbeit, sons ben Sagen, im bie und Gott: geftelltihatg: menmoniie und fagen muffen, daßiwir Gottes Willenithun,? daßimir Gottes Schickung :tragen, bag mix und in Botten Andnung fügen taufend Mal, nicht weil wir's lieben fandernwooilenging groß feng wenn wird To nicht Tängnen afonnen abaß inchinfeten Berzen noch ein Stück vom knechtlichen Weist abent jabe wollen wir doch i -i bag wir doch erlöst wenden von iben Riveritaleben (Das Wirrlaben natud! von Bem Bagen: imfruis ber Niemand Nathischafft Salsermutkunse seiber eine niebelle kallen zwi. Tehn Fäßen: und ir wollate Iha Histeanu daßinGe uns aufrichte und fage : ..... Mehmet fin baie heiligen Beifts!

da molten, mir derbugne beneits bereits bereits fonnmen intel familierer Nachte ivie Mitobernis & das Erenner taufe mitis Bottes Geift #i ba' wollen ichniet boch Mingften in und shalten bes wir gefalbt werben mit, bem Geifte Chriftig & Beim bat Beift's Christigiftennachtiggebunfen. Herz !: auszefohren . wie bener Dergen Gottes ; und iden Geift-Botten mucken ieffen immunferem Geift, duftnunfen Weift ulein en wird mier Gottat Beifft) and Gottes: Gebanden: unfere: Gibanten, mit. Gial tedn Billenmifere Bille, umb Botted. Bege nufene Buge werden and Dang ift nan unte bas. Thun, besichofonnes Got gen, vonstoden ifremite Erten beiten Benner Brenedetiner. ainmu Sindowir benn seber Kinden die fagenanfen Werde meis ter, "barfind wir auch Erben zunändich Gettaberben und Miterben Chriftiste. Dier Knochter und bieb Solation: find nicht ibes i Danfest Exbeng abertibie idinber findeibes, Doie fest Webenafe) Deno Gelaverunwirdertaud Dibbschmfier Deni Haufungegoben graben fienfichtafereinicht vanieben Beuft bes Henrn, nichte : Schapen Teffen unich can idenfin Liften den hone fodji aber inne bene Liftie best Henrnreffen fienmichthoAlles theilt i berichenn: duche mit i benin Sclaven i Hand fünd in Wiede und Alebeites abern Cinstatheiltisen nicht emich ihnese, feis Herzentenn frembrift, betiSclavenmitnfeinem Militimat mit feinemacherzens dem Herrnaundndem Konigrams mit demoissont from man Alles of dellen from min iffein thack . nicht: Aber mit ben Rindern best Hussestheilt zoerhibeit bedishamfedi under fein herzeibie ininden feben, inilben Rec tiers Bechaofisbieneffendan des Waters Sischer bier winnie aus; bes Batere Relati Die fichlafen am bedi Betere imruft. benin ndie istinder ifind, mitt bem Water nicht ibliofisikim Aleifchiumdo CinciBludg fonbern michi Eino Dernistentin Ain Biller und mid beau Laber & l Saffe biffe in andie ifen andie ifer Sache, und tond beit Batenreigem ift foft ifft auch abttet nicht efvemblied God läft Bothliguch sin ben Mithie Geine

Some scheinen aber bie Guten und über bie Bosen; Et bust Geinen Rogen fallen über bie, bie Gein find and über bie, bie nicht Bein find; Er wicht Saus und fof und Weib und Mint und Arter und Bieh und alle Gieber biefer Beben: Beiben. Seinen Rinbern und auch Gife nen Selaven; ja und oft reicht Er bas Wiles benten; bie tein Andlich Herz für Ihn haben, in vielt größerein, creisderem Maak Aber Eins reicht Er ihnen micht gereicht ihnen nie Geine Biebe ; theilbiibnem nie Gein. Beite, und tann's ja nicht/abenn wie foll Er mit Seinem abergen herankommen an ihr Ihm frembes dergt Bir aber, bie wir find mit Gette verfohnt burch Befum: Chrift imd ihaben durch Ihn ein neues Herz fie Gott: gefunden; weit haben bas Berg Gottes, benn find mir bes Baters iff bounen wir wahrtich in allen Stunben und in mien der gen und in allen Rothen fagen: "Abba lieber:Batert und find: wir bes Heren, so findowir auch herend, find in aller Armuth, in aller Riebrigbeit; in aller Gunben bertelich burch bie Liebe Gottes, bie uns eine Beimathugiebt auf bet Erbe und an Seinem Bergen, burch bie Bute Bottes, bie uns fattigt an unferem Sifd und an Seinem Bifth, burch vie Barnebergigkeit: Gottos; bie und kladber mit Rieidern und mit-Unfchald. Das ift die Erdschaft, bien wir durch die Rindschaft haben. Lieber Freund, :: ich ber Bruber, wenn Dir auch ichon Etwas: aus bem Schaft dieser Erbschaft zu Theil ward; wenn Du num füll Gia Mal eine Stunde gehabt haft, wo ber Welt Schätz: Bis gur Armuth winden, aber Dein herretroftete Dich mind fprach: Go bift Du boch reicht in Gott, mo bet Erbe Luft Die gam Schmenze warbis aber Deinen Sieteschatte ben Brieben, baf alle Dinge miliffent benten gum Beften bienen, bie Er lieb hat, wo bien Beit Die Schmans für Liebe but, aber Die mußteilt? buf Gutt an beit für Dich

hat, wo Deine sigens: Seile Divaner, Fundt und Angst und trübe Sage zeigte, aber Deines: Sesa Wort sprach Dir: "Niemand soll Dich aus meiner Hand reihenzt wenn Dir's so ober unders je im Herzen kund gemorden ift, daß Gottes Herzwin Deinem Herzen schlug: — soll ich nicht in Dich dringen und Dich bitten: Munche frag' boch Dem nach, Der Dein Herz zu Gott gelenkt und Gottes Herz Dir emvorden hatz und sell Ihm treur und sehe Dein Leden daran, daß Du von Ihm immer weiter and der Kindschaft in die Erdschaft geführtzwerdest 22.

Der wollen wir und benn irren laffen bundi Das was unfer Sept weiter, fagt: "forwir anders mit Leibentiff Bir follen, fagt: bas Bort, Erben Gottes fein, aber nicht bloß Erben ber: Sevelichbeit: und ber Gnaben Gottesgiffune betn auch Erben bernechmerzen : Gotteb; und abab :: foll und nichtwirren w. fondern: bast gerabe lift. Das brechte. Brie chen, bas wir micht mehr Schaven; fonbern : Rinber fund, und dast ift erft die rechte Pfanbichaft unferen Rindschaft. bag wir mit wiffen aund mit tragen durfen; mad: Gott betrübt. Dem Sclapen thut fein herr nicht bunds was fein Berg bebrudt, unde bem Rnechte bedteman micht ben Schaben bes Saufes auf, benn ber Anecht bat. ja thein Berg für Bohl und Beh bes Saufest: Aber zug ben Bim bern bat ihr Bater bas Bertrauen, bag erfihmemifeinen Rummer Magt, buff er feine Shranen an ihrer mie an ber Bruft eines Freundes weint, bag er fie des Maufes Sorgen mit tragen läßt, wie fie bes Saufes Brod seit effen. So folien wir auch, To wir Gottes Broduge dem Aifch des Beilands mit effen, big Betrübnis und bie Schmerzensmit: tragen, bie im bem Gergen Gottes fint um Sein Saut. Unde Du follft Dich bes Bortet nicht wundern. Dat Gott fein Der und bat Er gin , Haus, da krägt Er guch Leibenuch Lufte in Seinem Hemen um

Bein Saud; auch ernählt Die Schrift Wiel bavon, und ich will ihr's nachtrauhlen: Gett hat, die Erbe gefchaffeet ein Saus voll pieler Menschenkinder; utd ..., moine: Lug war an ben Manfchenkindern", fagt Er in der Schrifts aber es ift fo geschehen, bas tein Mensch mohr gut man auch wicht Einer; "bas hat Gottes heiligen Snift betenbt.# fagt bie Schrift. Und meil's Shu betrübt hatmibarum ift Er-in das Fleisch- gekommen, und hat alle Armuth und alle Schnierzen ibes Menfebenlobens, That Woth und Schmach und Kreuz und And burchgetragen, baf Er Gich wieder ein reines Bolt aus ben unrein Bewordenen fammelte und wieder ein heifiges : Daus, darinnen Berechtigteit und Briebe mohne, in das arme haus berb Belt und Menschenkinden bineinbaue. Under nocher gehte Erzeumfen Gott und Heiland, immer burch die Welt, möchtz allen Menfchen Seelen bereinfammeln :in; bied :: Dausig fimochte iebes Menfchen Berg und jebes Menfchen Saus Sich zum Tempel bauen; und bas ift nun Seine Luft, wenn Er irgend ein verlornes Menschenkind gurudbringt, und bas ift noch immer Gein Schmerz, wenn fich Giner fuchen aber nicht finden läßt, und bas ift ewig Seine Arbeit, baß Er suche und felig mache, mas verloren ift, und über bem Allen ift bas Seine Hoffnung, daß sie endlich Seine Stimme hören werden. So giebt's Luft und Leib und Sorge und hoffnung, bas Alles in bem Bergen Gottes; und wir sollen — so hoch hat und Gott vertraut als Seinen Kindern, fo boch will Er und ehren als die Blieber Seines Sauses - mit Ihm Diese Sorgen um Sein Baus tragen. Bir follen mit Ihm Barmberzigkeit fühlen zuerst um unsere eigene Seele, bann auch um alle Seelen; wir follen mit Ihm klagen, wenn Sein Reich einen Schaben leibet burch ben Wiberwillen ber Welt; wir sollen mit Ihm forgen, daß Sein Saus in der Belt

gebaut werber Ba, wit follen auch felber an Seinem Bau mitgrbeiten, felber erft bie eigene Geele als einen Stein in ben Buu einfligen, bunn auch 'unfer Saus,' und bann auch weiter, je nachbem Bebem Dacht, Bes und Bort gegebennifft. in Go thaben wir in Der Rindfchaft bie Cabfchift unbiin bet Erbichaft bab Grbe ber Bereitebleit; aber: audi bas Erbe bes Mittelbens und ber Ritarbeit. d'i. m Du aber ). Dein Dun nim treuer! Gott, Bift innd' effe finter Belfete Der Dul uns gu Deinen Rittbern gemacht haft und Afthuft sund alto unthe un Paterhanden, Bif unt, baffrmierife biergeofe Snabe betächten; bie Du if und gethan baft je leheluthe and , bag wir immer melfe Deine Sache Rutunferer Sache machen Tunde ftate und, baguwir Dit immeen mebe Bergound Daus und Anet, wis Dir in imfere Sandrigelege baft nur eigeningeben? Dem Meichertomine zurunden Gert Sefn! Anen. Thirde mur des Monfin i den eine Monfiden or me Ind nur Compet badens and case of can Some kints, none on wiend in valorme Monachia anadhimet, und cas it rich immer Gen Edmerg, wenn fir ofer fechen aber nicht haben wirt, und bas ift einig Eine Abit ob, Day & Have and the color of the received the end after ean Allen int das Seine Hoffming, bak in endoch word Stinnne heren werbeit. Co gi bie Angt und Med une Serge und hoffnung, bas Auss in dem geger Getren, वार्ष प्रथम हार्थ है है के के ले पाई (जेंट्रा के पर प्रथम बाह Server Kindern, fe hoch will be vies corn of ausdach ret Somes Hautes - mit Iom orde Somes um Son Mir fell a mi Jom Barmber Meir bete-South tragen len merd um unfer eigene Solle, dans auch um alle Seelen; wir follen mir 3hm klasen, verm Sem Rad inen Schaden leibet binch ben Midermillen ber 28.40. one retten boil Ihm revien, bat Sem wage in Se . "

# XXIX

(Sehaltett am Been Conntage nach Arinttatis, 1843.)

Laß uns nicht, und thue nicht von uns die Hand ab, Gott, unser Heil! Amen. Bater Unser u. s. w.

### Tert:

Matth. 7, 15—23: "Sehet euch vor vor den falfchen Propheten, Die in Schafofleibern zu euch tommen; inwendig aber find sie reißende Bölfe. An ihren Früchten follt ihr fie erkennen. Rann man auch Erauben lefen von den Dornen, ober Feigen von den Difteln? Alfo ein jeglicher guter Baum bringet gute Früchte; aber ein fauler Baum bringet arge Früchte. Ein guter Baum kann nicht arge Früchte bringen, und ein fauler Baum kann nicht gute Früchte bringen. Ein jeglicher Baum, ber nicht gute Früchte bringet, wird abgehauen, und ins Feuer geworfen. Darum an ihren Früchten foult ihr fie erkennen. Es werden nicht Alle, die zu mir fagen: Berr, Berr! in das himmelreich kommen; fondern die den Billen thun meines Baters im Himmel. Es werden Biele zu mir fagen an jenem Tage: Herr, herr, haben wir nicht in beinem Namen geweissagt? haben wir nicht in beinem Ramen Zeufel ausgetrieben? haben wir nicht in beinem Namen viele Thaten gethan? Dann werde ich ihnen bekennen: Ich habe euch noch nie erkannt, weichet Alle von mir, ihr Uebelthater."

Unser Text giebt uns eine Warnung: "Schet Euch vor vor ben falschen Propheten!" Brauchen wir das?

Wir klugen Menschen bieser klugen Beit, brauchen wir's, daß man uns warne? Und vollends, daß man uns vor falschen Propheten warne, brauchen wir das?

Ein großer Theil ber heutigen Menfchen glaubt ja gar nicht an Propheten. Sie glauben biefen alten Propheten nicht; und benen, welche ihnen bas Bort biefer alten Propheten wieder in's Gedachtniß rufen mochten, glanben fie auch nicht. Gie nennen's ja überall ih= ren Stolzzabaff fierfich micht naufn Dase verließen, was Andere ihnen fegen, fondern daß fie ihren Glauben und ihre Beisheit und ihre Grundfage, Alles aus ber eignet Bernunft und aus bent eignen Gewiffen fich felber fanben. Und vollends das, baß burch den menfchlichen Mund diefer Propheten Gott geredet habe, bas ift ihnen eine Thorheit, und ift folden Glaube ihrer Bilbung, ihrer Einficht, ihrer Auftfarung nimmer juzumuthen. Benn fie aber überall nicht an Propheten glauben, was braucht man fie zu warnen von ben falfchen Propheten? Wer gar nichts auf Propheten halt, ber ift boch wenigstens ficher vor den folschen; und wenn er auch von den mahreit keinen Ruben bat, fo bat er bod auch von ben falichen Leinen Schaben.

Und doch will ich von den fakschem Propheten reden, wie nuglos es auch scheinen mag. Weil trop allen Scheins des Gegentheils keine Warmung nothigen als
diese ist; weil Richts so viel Berhecrung und Seinimen
angerichtet hat als die falschen Stimmen der sakschen
Propheten; weil's doch gilt vor ihnen auf der hat zu
sein gerade zu dieser Zeit, darum will ich doch reden

von den falfchen Propheten. . . im 31.19

Ich will Dir zeigen, mer die falfchen Prophes ten find, von bewen auch bisseituge Zeit fich belhören läst; ich will Dir ihre angem Früchte; bie Grenet:

ber Berwüstung schilbern, welche sie auch unter uns anrichten; und bann wollen wir zusehen, wie wir uns vor ihnen schüßen mögen. Du aber, ehe Du's eine nuplose Warnung nennest, magst warten bis ich ausgerebet.

#### · I.

Vor allen Dingen aber, bamit wir boch nicht gleich als Solche bastehen, welche ben falschen Propheten glauben, wollen wir boch ben heutigen Menschen nicht so gleich auf's Wort glauben, was sie von sich selber sagen. Einem Menschen ist nie weniger zu trauen, als wenn er von sich selber redet. Alle Menschen, die Einzelnen und die ganzen Zeiten, haben ihre eingebildeten Borzüge, auf welche sie eitel sind; Alle haben ihre Prahlereien, hinter denen höchstens halbe Wahrheit ist; Alle haben ihre Ruhmredigkeiten ohne Wahrheit. Und wir heutigen Menschen haben auch solche Ruhmredigkeiten.

Die erste bieser unserer Ruhmredigkeiten ist gerade das, daß wir uns rühmen, nicht an Propheten zu glauben. Es ist daran nur das wahr, daß wir diesen alten Propheten und Aposteln nicht glauben, durch deren Mund Gott spricht; aber dafür haben wir uns andere Propheten auserkohren, bei denen keine Wahrheit ist, und denen glauben wir desto stärker. Eine weitere Ruhmredigkeit und eine baare Eitelkeit ist's mit all dem Aushebens, das wir von unserer großen heutigen Bildung machen. Es ist wieder nur das Halbe wahr: daß wir in irdischen und zeitlichen und menschlichen Dingen Manches mehr und bessert wissen als unsere Väter; aber dafür sind wir in Gottes Wort und in christlichen Dingen auch weit genug hinter unseren Vätern zurück, und es herrscht große Unswissenbeit darin. Ober wo wollten wir's denn etwa her

haben, da wir hach selber gestehen, daß wir nicht daran farschen, daß wir nicht daran benten, und wollen's auch gar nicht lernen? Und endlich ist auch das eine Ruhmredigkeit und eine bloße Einbildung, daß wir uns Alles selber ersännen und selbstständig erdächten, und daß wir gar nicht von dem abhängig wären, was Anderer uns sagen. Zäuschen wir
uns dach nicht selber: es kann ja gar keine Zeit geben,
die sich solche Schmach anthäte mit Menschenvergätterung
aller Art als die unsrige, die so ängstlich bechachtete,
was die Leute sagen, und die so in allem ihrem Thun
von menschlichen Rücksichten bestimmt wäre. So steht's
in der Wirklichkeit mit uns

Und um Dir zu beweisen, daß es so mit uns steht, um Dir zu zeigen, daß wir doch Propheten die Fülle haben, aber freilich falsche, und welche diese sind — wollen wir uns nur Antwort, redliche Antwort auf ein paar Fragen geben:

Est, ist wahr, daß wir diesen alten Propheten nicht glauben, wie wir solltenz den frommen Glauben haben wir meit genug hinter uns geworfen, und dünken uns darüber hinaus, und gehen den Menschen und den Dinsen wohl sorglich genug aus dem Wege, welche uns noch einmal an dies prophetische Bart mahnen könnten. Aber sind wir denn damit über Alles hinaus? und lassen wir derne hamit über Alles hinaus? und lassen wir denn hamit über Alles hinaus? und lassen wir derne herrschaft über uns und wnsere Seele? Es wird uns doch wicht bloß durch den Alund der Propheten, nicht bloß im der Alphe und pom der Aanzel, herab-gepredigt; es wird uns ja im zanzen Leben gepredigt, pon allen Menschen die uns im Zeben ungeben, und namentlich von denen denen wir uns beugen, aber denen wir unser Derz gesschen wir unse beugen, aber denen wir unser Derz geschenken, wie unser Derz geschenken, wir unser Derz geschen wir unse beugen, aber denen wir unser Derz geschenken.

tern, unfere Berren, unfere Freunde predigen uns mit ihrem Borbild, mit ihren Borten und mit ihren Dienen, und predigen uns gewißlich nicht blog bas Wahre, fonbern auch die Luge, und nicht immer bas Gute, fonbern Wenn so ber Mensch bem Menschen auch das Bofe. gegenüberfteht, und fie ichauen einander Auge in Auge, und taufchen Berg um Berg und Seele um Seele in ben Stunden ber luftigen Gefellschaft und in ben Stunden heimlicher Freundschaft, am ftillen Seerbe und auf bem offenen Markte, allenthalben wo ein Mensch bem Anderen seine Seele öffnet, o ba fällt nicht bloß ber gute Same in bas Berg bes Menfchen; ba fallt ja auch ber bofe Scherz, ber bas Beilige laftert, ba bricht auch bas rohe Bort hervor, ba wird auch bie lockende Sunde genannt, ba wird auch ber Laut ber Berführung geflüftert; und oft genug kleibet fich bas bofe Befen in allen Glanz ber Schönheit und in allen Schein ber Beisheit, und oft genug fluftert bie Berlodung in fcmeichelnden, gleibenben Zonen. Sind wir nun hier, wo's am Orte mare, auch so felbstständig als wir uns rühmen? wir, die wir nie auf Unbere hören wollen, laffen wir uns auch hier Richts einreben, laffen wir uns auch hier Richts einfluftern, laffen wir uns auch hier nicht fortziehen? 3ch febe die Schaaren an, die Schaaren von Solchen, die um ihr bischen Glauben und Gottesfurcht gekommen find nur baburch, baß fie fich mit ber bofen Gefellichaft einließen und fagen, wo bie Spotter figen; und von Golchen, die nicht glauben und nicht mandeln wie Chriften, aber nicht weil fie's als bas Rechte erkannt hatten burch eignes Denten, benn fie haben nicht ein einziges Dal baran gedacht, sondern bloß deshalb, weil ihre Freundschaft und ihre Gefellschaft und ihre Berrichaft es eben fo machen; und von Solchen, die leichtfertig leben und

gottlos reben, nur weil's nach ihrer Meinung so nach der Sitte und an der Beit und in der Mode ist — die Alle sehe ich an, und sage: die ersten unter unseren falschen Propheten sind die bösen Gesellen, die mit und trinken aber nicht mit und beten, sind die bösen Freunde, die mit und spotten aber nicht mit und glauben, sind die bösen Eltern, die und lieben aber und nicht strasen, sind die bösen Gerren, die und befehlen aber und nicht vermahnen — die Menschen alle, die ihren Einfluß über und nüchen nicht zu unserer Heiligung, sondern zu unserer Verböserung, die sind die ersten falschen Propheten von heute.

Die zweiten aber find die bofen Bucher. Freilich, wir haben dies Buch, in bas die alten Propheten ibre Borte geschrieben haben, weit genug weggelegt, und glauben ihm wenig genug. Aber lefen wir bies eine alte Buch nicht, so lesen wir boch tausend neue; und lesen wir keine geiftlichen Bücher, fo lefen wir boch weltliche Die Fulle. Berfteht mich nicht falfch: ich meine nicht, deß wir nicht follten einmal ein weltlich Buch lefen. Aber unter biefen Buchern, Die jest die Belt überschwemmen, find auch zu Taufenden folche, nach benen bie Seele nicht greift, welche nach ber Gerechtigfeit burftet, und an benen bas Berg teinen Genuß finbet, bas einen ebleren Bunger hat; ja es find auch folche barunter, bie Gott nicht predigen sondern läugnen, die die Sitten nicht beffern fondern höhnen, die nicht rein, nicht feusch, nicht ernft, nicht ebel find. Und biefe Bucher werden gelefen von den Prunkzimmern bis berab in die Berkftatten. 34, ba werben fie nicht gelefen, fonbern verschlungen; menn Chriften ihren Morgenfegen lafen, ba werden fie angefangen, und wenn ber Chrift feinen Abendfogen fpricht, ba werden fie beenbet. Und fie finden auch offene Dh-

ren und gläubige Bergen; es muß ja mahr fein, weil's ja gebruckt ift; ober bie Menschen verlieren fich auch an fold Buch, und erkiefen fich, wie fie's nennen, ihren Lieblingsbichter, ben fie anbeten als ware er ihr Beiland und Berrgott, beffen Beift fie verehren als mare er ber bei= lige Geift, und unter beffen Bort fie fich beugen als ware es bas heilige Evangelium. Darum wirkt bas auch an ben Bergen ber Menschen. D in folder ftillen, nach= tigen Stunde bes Lefens, wenn ber Menfch über bem Buche fist mit festgesammelten Sinnen, ba, wenn bas Buch und ber Mensch vom heiligen Geift verlaffen find, ftiehlt fich ber Same bes Bofen in die erregten Gedanten, ba fällt bas unreine Bort hinein in bas fiebenbe Blut, und was ber Mensch heute gelesen, bas macht er morgen zur That. Darum fage ich: bie zweiten unter ben falschen Propheten, die Bergen verberben und Sinne bethören in diefen Zagen, find die bofen Bucher.

Und der dritte falsche Prophet ift Dein eignes arges Herz. Ich weiß wohl, was die Menschen entgegnen, wenn man fie warnt, fich boch nicht bie Seele verberben zu laffen durch die bofen Bucher und durch die bofen Gefellen. Sie gaben, fagen fie, fich ja auch nicht ohne Beiteres gefangen, sondern, mas fie hörten und mas fie lafen, bas magen und pruften und richteten fie erft mit ber eignen Bernunft und mit bem eignen Gemiffen, und ' so waren fie ficher. Bollte Gott, daß wir mit unserer Bernunft prüften, und bag wir an unserem Gewissen ma-Ben! Des Menschen Bernunft und Gewissen find Propheten, und zwar rechte Propheten, die ba weiffagen auf Gott und Chriftum. Bollte Gott, wir hörten auf unfere Bernunft; die wurde uns hinaufweisen auf den Berrn unseren Gott, bem fein gottlos Befen gefällt, und ber ein Richter ift der Lebendigen und der Todten.

Gott, wir magen und und Alles an unferem Gewiffen; bas murbe uns zeugen, bag wir arme Gunber finb, bas wurde und lehren Gnade ju fuchen mit Thranen, und murbe uns niederziehen zu des Kreuzes Fugen. biefen Propheten, diefen rechten Propheten in uns, glauben wir nicht. Bas wir so unsere' Bernunft und unser Gemiffen nennen, ift gang etwas Underes; bas ift unfer. Berg, unfer leicht erregtes und leicht betrogenes, unfer tropiges und verzagtes, unfer mandelbares, unfer hal= tungelofes Berg. Un biefem Bergen, von dem die Menfchen reden und fafeln, daß bes Bergens Stimme Gottes Stimme fei, bas aber nicht Gottes Stimme ift, fondern nur die Stimme unferer Belufte, an biefem Bergen, in bem all unfauberes Befen eine Berberge finden tann, an biesem Bergen, aus bem bie argen Gebanten kommen, an biefem Bergen meffen wir, mas bie bofen Gefellen in unfer Dhr fluftern; in bies Berg nehmen wir hinein, mas bie bofen Bucher predigen; und fo glauben wir benn, was und behagt, und was und nicht behagt, bas glauben wir nicht; so thun wir, was uns gelüstet, und was uns nicht gelüftet, bas schieben wir zur Seite. Und für Alles, mas die beiden erften falfchen Propheten Bofes in unfere Seele reben, bafur verheift uns benn unfer Berg ben luftigen Lohn ber Sunde und ben heimlichen Reiz ber verbotenen Frucht. Das thut der dritte falfche Prophet in unserem Bergen.

Und daß ich diese Dreizahl falscher Propheten Dir noch einmal zusammenstelle: So sind wir, die wir den rechten Propheten nicht glauben wollen, den falschen Propheten in die Hände gefallen: als wir los von den Menschen Gottes werden wollten, sind wir unter die bösen Menschen gerathen; als wir Gottes Wort verließen, sind wir unter das Menschenwort gekommen; und als

wir selbstständig sein wollten, sind wir die Knechte unferes Selbst geworden. Und ganz natürlich, benn selbstständig kann der Mensch nicht sein; und wer Gottes Knecht nicht sein will, der muß ein Sclave der Menschen und der Erde und seiner eignen Gelüste werden. Aber darum ist's auch eben so natürlich, daß solcher faule Baum nur faule Früchte tragen kann.

#### IT.

Ich tonnte Dich, um Dir bie bofen Früchte ju gei= gen, jene Grauel ber Bermuftung, welche jene falfchen Propheten in unserer Belt und Beit angerichtet haben, zuerft auf hundert Einzelheiten weisen, auf hundert Gunben und Lafter und Rlagen und Nöthe, welche alle, wurzelnd in jenem falfchen Prophetenthum, burch unfere Tage, durch unsere Bergen und durch unsere Baufer geben. 3ch könnte fagen: Befrag' Dich boch nur bei ben Frauen, beren Manner burch bie bofe Gefellschaft in Spiel und Lafter hineingeriethen, und ihrem eigenen Falle fielen nun ber Bohlstand und die Ehre und die Bucht und bie Freude, das ganze Haus fiel ihm nach. Dder befrag' Dich bei ben Eltern, die ihr Rind - nicht begruben, bas ware Wonne und Troft gewesen - nein, die es verloren verlockt von ben bofen Buben, daß es nicht mehr ihr Stolz sondern ihre Schaam, daß es nicht mehr ihre hoffnung sondern ihr Leid ift. Dber fieh' Dir die gangen Saufer an, wo bie Bibel hat ben ichlechten. menschlichen Buchern Plat machen muffen, wie's nun fein Morgengebet und tein Abendgebet und tein Tifch= gebet, teinen Laut bes Emigen mehr in ihm giebt, und wie nun bas ganze haus, Jung und Alt, bahin lebt fern von Kirche und fern vom Altar, und barum fern auch von Gott; ober wie nun der Bater mit der Mut-

ter habert, weil sie in die Kirche gehen will, oder wie die Mutter die Tochter schilt, daß sie nicht zu fromm sein solle. Oder zähle einmal die Thränen, die Vorwürfe, die Flüche, die so mancher, mancher Mensch seinen schon begrabenen Eltern nachwinselt, wieder weil sie ihn zu seiner Zeit nicht in der Zucht des Herrn gezogen, und nicht zu Gottes Wort geführt, und nicht auf Seine Wege geleitet haben, denn darum sitt er heute in Laster und Elend. Glaub's mir, wenn ich das Alles in's Einzelne verfolgen, und wenn ich Dich bei der Hand nehmen, und mit Dir von Hausthür zu Hausthür gehen wollte, wir würden selten ein Haus sinden, in dem nicht eine Seele wenigstens theilweise ein Opfer jener falschen Propheten so oder anders geworden wäre!

Aber jene drei falschen Propheten begnügen sich nicht mit bloß einzelnen Opfern; sie arbeiten sich einer dem andern trefslich in die Hände; und so, wenn ihre Mächte zusammenwirken, verführen sie nicht mehr die Einzelnen bloß, sondern die ganzen Massen der Lebenskreise und der Stände ziehen sie in Wege des Verderbens hinein. Ich will Dir auch das zeigen:

Das ist des Uebels Anfang, daß wir nicht mehr auf das feste prophetische Wort, sondern auf das eigne Herz, auf das leicht betrogene, und verlassen wollen. Da sind wir denn anheim gegeben dem Streit und Spiel all der Gelüste, die wir in unserem wilden Herzen tragen; da sind wir denn ein schwankes Rohr und haltungslos geworden, und müssen ja dem ersten kommenden Verderber zufallen, der auch nicht auf sich warten läßt. Denn
in dies schwankende Herz, in diese unsere haltungslose
Seele sällt nun das Gift der schlechten Bücher hinein,
und verwirrt und verkehrt unsere Gedanken, und nimmt
uns hinweg, was wir von Resten des Glaubens und

von fittlichen Grundfagen noch haben, und trägt bage= gen in unsere Seele ben Stoff zu taufend Bunfchen, Gelüsten und Gedanken, die alle nicht zu Gott führen. Und weil in biefen Tagen alle Menschen mehr ober weniger ihren Theil an biefer Saltungelofigkeit haben, und weil eben so in diesen Tagen Alle Alles lefen, fieh' ba= durch ist die Denkweise bieser Tage so allgemein von Gott und seinem Borte abgekommen; ift-ein weites Meer von widersprechenden Gedanken und Ansichten geworden, welchem die paar Brocken göttlicher Wahrheit wie die Infeln herumschwimmen; ift eine wirre Maffe von 3mei= feln, von Brrthumern, von Ungewißheiten geworden, die nun das Wort Gottes in ihre Mitte nehmen und es gerreiben und zerdruden; ift eine Finfterniß geworben, burch bie die Blite des Seiligen nur noch felten hindurchzukten; und folche Dentweise, folche zerriffene, bodenlose Dentweise, hat fich nicht mehr bloß der Einzelnen, hat fich ber gangen Saufer, ber gangen Rreife, ber gangen Stände bemächtigt. Nun braucht ja nur Ein Mensch von ein bischen Geift und Gaben in einen Lebenskreis hinein zu treten, und gleich fallen feinem bofen Beispiel alle Andern zu; es brauchen nur zwei oder drei eine Schlechte Sitte in einer geschloffenen Gefellschaft anzufangen, und gleich ergreift der Krebs auch die anderen Glieder; ein Saus braucht fich nur um Ein unreines Glied zu mehren, und gleich wird fein bofer Geift zum Geift bes Sau-So find wir dahin gekommen, wohin wir find: daß die bestimmten Stände auch ihre bestimmten Gunben haben; daß an das besondere Gewerbe fich auch befondere Lafter hangen; bag in bem einen Saufe biefe und in dem anderen Sause jene Unsitte heimisch ift; daß es bei bem einen Stande zur Standesehre gehört gar nichts zu glauben, und bei bem anderen leichtfertig zu mandeln;

daß in dem einen Kreise der Trunk und in dem andern das Spiel und in dem dritten der Hochmuth und in dem vierten die Gottesläugnung zur Sitte und Regel geworben ist; und daß man immer fürchten muß, wenn ein Einzelner in diesen Stand tritt, da dürfte er in diese, und wenn er in jenen Stand tritt, da möchte er in jene Sünde fallen.

Dahin sind wir gekommen, wie der tägliche Augenschein lehrt. Aber weil's so zu Tage liegt, kommt Einem auch von selbst die Frage — wenn's auch gar nicht
aus Eifer für das Reich Gottes wäre, aber schon um
des Elends, um der Thränen willen, die in all dem Wesen wurzeln, kommt Einem die Frage:

#### III.

Wie wir uns frei machen, wie wir uns benn hüten, wie wir uns benn vorsehen vor biesen falschen Propheten, die so viel Elend über unsere Zeit gebracht haben?

Das Erste, was sich da als die Hüsse giebt, wird immer das sein: daß wir uns los machen von den bösen Gesellen, von den bösen Menschen, die uns verlocken mit dem mündlichen oder mit dem geschriebenen Wort, und daß wir uns losmachen von den Gesüsten unseres eignen Herzens. Und so viel will ich auch uns heute rathen: Wir wollen doch nicht so gar Großes auf das Urtheil und Beispiel der Menschen geben. Wir wollen doch nicht wähnen, weil unsere Genossen Spötter sind, darum müßten wir's auch sein, und weil unsers Gleichen schlecht leben, darum müßten wir's auch thun, und weil unsere Herren gottlos sind, darum müßten wir's ihnen nachmachen. Wenn wir doch so selbstständig und so denkfrei und so vernünstig sind als wir uns rühmen, so wollen wir doch einmal einen

Ernst baraus machen, wollen folche schmähliche Menschenknechtschaft nicht bulben, wollen bebenken, baß von ber bösen Gesellschaft ausgespottet und verlassen zu werden immer noch viel ehrenhafter und viel besser und viel seliger ist, als mit ihr schlecht und mit ihr verdammt zu werden.

Sonft tann man freilich fagen, baß es mit biefem Losmachen so leicht nicht geben wird. Mann kann ja nicht aus ber Welt und aus feinem Stand und Saus hinauglaufen, und kann sein Dhr nicht so vor ihrem Wort verschließen; und seinem eignen Bergen tann man nun vollends nicht entlaufen. Dann weiß man auch nicht immer, wem man entlaufen foll. Des Menfchen Berg ift ein blindgewordnes, und bas Bofe fieht es für gut an, wenn's nur ein schillerndes Schlangenkleib an hat, und bas Befte fieht's oft genug für Schlecht an, weil's in ei= nem groben, rauhen Kleibe auftritt. Wer fagt ba un= ferem blinden Bergen, wovon fich's losmachen foll? Und wieder, wenn wir bas auch mußten, gehört viel Rraft und ein fester Muth und ein ftarter Bille bazu, um zu ben Menschen zu fagen: ich will Guch nicht folgen, und um gu feinem eignen Bergen gu fprechen: aber Du follft Wer giebt uns, uns Armen, Die Rraft? so nicht!

Es wird doch wohl nicht anders werden: wir werben wohl zu jenen alten Propheten, den vergeffenen, zurücklehren müssen, damit wir nur wieder von den neuen
und falschen loskommen. Wir werden wohl, damit wir
einen Schutz gegen die bösen Gesellen haben, den Sohn Gottes und seine Boten zu unseren Freunden machen
müssen, damit wir von ihnen so viel Gutes lernen, daß
wir das Böse ferner zu überwinden vermögen. Wir werben unter unsere menschlichen Bücher wohl das Buch des
Lebens wieder ausnehmen müssen, damit wir in diesem

einen Maakstab fur bie Bahrheit jener haben. Mit Gi= nem Borte: menn's wieder beffer in unferer Belt und Beit werden foll, ba wird's eben nur durch eine Rudtehr zu Gottes Bort, durch eine Neubelebung driftlichen Befens gefchehen konnen; und die Baufer, die Rirche, bie Stände, die jest von den Birfungen jener falichen Propheten durchzogen find, werden wieder eine Beimath für bas Wort und für bas Gebet und für die fromme Uebung werden muffen. Und wenn wir das nur erst anfangen, wenn wir's nur erft recht munichen, wenn wir die Noth des Dinges nur erft begreifen; da wird's auch ba fein! Der Same bes Unkrauts, ben bie falfchen Propheten faen, geht auf und wachft und reift in Giner Racht, aber schneller als das Wort der Menschen fliegt das Wort Gottes über die Derter und gander ber Erbe, und fchneibet tiefer, und lohnt trefflicher an ben Bergen. hat kein Mensch und keine Beit vergeblich um bes herrn Bort gebetet; noch ift bas Bort ewig mächtiger als ber Mund ber falichen Propheten gewesen; und Er, ber aus Finsterniß Licht macht, wird auch uns von ber Macht bes Wahnes und von der Nacht des Truges, von unserer Blindheit und von unferer Sunde belfen. Das ift unsere Soffnung! Amen.

## XXX.

(Gehalten am 10ten Sonntage nach Trinitatis, 1843.)

Derr, lehre uns thun nach Deinem Wohlgefallen, denn Du bist unser Gott! Amen.

Vater Unser u. s. w.

### Tert:

Luc. 19, 41-48: "Und als er nahe hinzu kam, sahe er die Stadt an, und weinte über fie. Und fprach, wenn bu es mußtest, so murbest bu auch bedenken zu bieser beiner Zeit, mas zu beinem Frieden bient. Aber nun ift es vor beinen Augen verborgen. Denn es wird die Beit über dich kommen, daß beine Feinde werden um dich und beine Kinder-mit dir eine Bagenburg fchlagen, dich belagern und an allen Orten angstigen; und werden bich fcleifen, und feinen Stein auf dem andern laffen; barum, daß du nicht erkannt haft die Zeit, darinnen du heimge-fucht bift. Und er ging in den Tempel, und fing an auszutreiben, die darinnen verkauften und kauften, und fprach zu ihnen: Es fteht geschrieben: mein Saus ift ein Bethaus; Ihr aber habt es gemacht zur Mördergrube. Und er lehrte täglich im Tempel. Aber die Hohenpriefter und Schriftgelehrten, und die Vornehmsten im Volf trachteten ihm nach, daß fie ihn umbrächten; und fanden nicht, wie fie ihm thun follten; denn alles Bolt hing ihm an und hörte ihn."

"Der Heiland sahe die Stadt an, und weinete über sie." Es ist ein eignes Ding um Thränen, daß sie ansteden, und baß man nicht recht gut fröhlich bleiben kann,

wenn man Andere weinen sieht. Und wenn's nun gar ein festes Männerauge ist, dem ein paar glühende Tropfen von der Schwere des Schwerzes abgezwungen werden, denn sonst öffnet sich seine ausgetrocknete Quelle nicht mehr; und wenn's denn vollends das Auge unseres Heilandes und Herrn ist, von dem wohl geschrieben steht, daß er zwei Mal geweint habe, aber daß er gelacht habe, steht nirgends geschrieben; — gewiß, da wird es Etwas mit solcher Thräne zu sagen haben, und wir werden nicht an ihr ohne eigne Bewegung vorüber kommen können, sondern wir werden solche Thräne ansehen und nach ihrem Grunde fragen müssen, bis wir sie auch mit fühlen und selber mit weinen.

Es ift aber ein eignes Ding um den Grund biefer Beilandsthräne. Der Beiland hat wohl geweint, aber er hat nie um sich felber, nie um feine eignen Leiben und Schmerzen geweint. Es fteht wohl geschrieben, daß er rang in Todesangst und sein Schweiß ward wie Blutstropfen, aber geweint hat er nicht; es steht wohl geschrieben, daß er gehöhnt, gespottet und geschlagen mard, aber geweint hat er nicht; es fteht wohl gefchrieben, baß er am Kreuze gehangen hat, ein haupt voll Blut und Bunden, aber geweint hat er auch da nicht, auch nicht mit ben brechenden Augen. Der Berr ift nämlich nicht gemefen, wie wir in unserer Selbstsucht find, daß wir mit Nichts fo viel Mitleid als mit uns felber haben, und daß wir allermeift nur von uns felber gerührt merben. Sondern, wo der Herr geweint hat, hat's dem fremden Elend gegolten; alle feine Thranen find Thranen ber Liebe, bes Mitleids und ber Barmherzigkeit gewesen; und die Thrane, von der unser Text erzählt, ift ja auch eine Thrane der Barmherzigkeit gewesen. Sagt uns bas nicht, daß wir auch follen gefinnet fein, wie Se-

fus Christus auch war? und liegt uns nicht in folder Thrane, daß wir hingehen follen und thun besgleichen?

Denn, an wem wir besgleichen thun, für wen mir folde Thrane ber Barmherzigkeit haben follen, bas kann und boch nicht zweifelhaft bleiben, wenn wir nur ein we-. nig tiefer in die Geschichte unferes Textes bineinseben! Der herr hat gemeint über Serufalem; weil Jerufalem bie Stadt mar, welche bie Berheifung Gottes hatte, eine Stadt bes Friedens zu bleiben ewiglich, weil fie biefe Berbeißung verscherzt und von fich gestoßen hatte, indem fie Den von fich ftieß, der diefe Berheißung an ihr mahr machen follte, und weil fie, von Gott abgefallen, nun auch äußerlich mit aller ihrer Schönheit, Bier und herrlichteit bahin fallen mußte, bag auch tein Stein auf bem anderen blieb - barum hat ber herr um bie vermuftete Gottebftabt geweint. Saben aber wir nicht auch Salche, melche gleich find biefer bermufteten Gottebftadt? Golde, bie auch berufen waren Tempel Gottes zu fein, benen's auch verheißen war das emige Leben in 3hm zu haben emiglich, aber die fich um die emigen Schäbe ber Berbeifung Gottes mit ihrem Bandel betrogen haben? und als fie fich um die ewigen Guter gebracht hatten, ba End auch bie irbifchen Guter von ihnen gewichen, bag an bem Bau ihres Lebens auch nicht ein Stein auf bem anderen geblieben ift - haben wir nicht, baß wir ibnen eine Thrane ber Barmberginkeit opfern konnten, auch Solche in unseres eignen Lebens Mitte?

Wir haben in letter Zeit zwei Mal von Barmherzigkeit geredet; und zwei Mal habe ich Euer Christenherz in Anspruch genommen. Zwerst habe ich geredet von den Kranken ohne Pflegs, von den Hungrigen ohne Speise, von den Nackenden ohne Kleidung, von denen mit Einem Wort, die nicht haben, was der Leib begehrt,

und habe Euch mit des Apostels Wort gebeten: "aber wohlzuthun und mitzutheilen vergeffet nicht". Dann habe ich von benen gerebet, die wohl gefund find am Leibe, aber frank an ber Seele, die wohl auswendig geschmudt find zierlich und reichlich, aber ben Rock ber Gerechtigfeit haben fie nicht; von Denen habe ich geredet, bie vielleicht im Leben Alles gefunden, aber an ihrem Chriftenthum Schiffbruch gelitten haben, und habe Guch gebeten, weil fie in Guren Baufern wohnen und an Guren Tifchen effen, weil Gott fie Guch an's Berg gelegt hat als bie Gurigen, bag Ihr ihnen boch Chriftum prebigen möchtet von ben Dachern Gurer Baufer. Aber wir baben ja noch Andere, bie arm, frank, elend find beibes am Leibe und an der Seele, die den Rock nicht haben um bes Leibes Bloge zu beden, aber ben Rock ber Gerechtigkeit haben sie auch nicht um ihrer Seele Bloge zu beden, die aus ber Noth bes Leibes in die Roth der Seele gekommen find und aus ber Roth ber Seele wieber tiefer in die Noth des Leibes. Solche, benen wir mit ber Sand bas Gefchent und mit bem Munde bas Gebet bringen muffen zugleich, zu benen wir tommen muffen die Bibel in ber einen und die Gabe in ber anberen Sand, wenn ihnen noch geholfen werden foll. Solche haben wir ja auch. Und ware es auch nur, bamit fie einen Fürsprecher mehr hatten, muß ich Euch auch für biefe bitten; und ich will Guch zuerft zeigen, wo ihr fie finbet.

Denn freilich suchen mussen wir sie erst, ehe wir sie finden. Die gehen selten mehr durch die Gassen, wenn's Tag ist; höchstens schicken sie ihre Kinder hindurch, daß sie betteln; und ihr Name wird nicht mehr genannt in der Gesellschaft der Chelichen, oder wenn's einmal geschieht, so ist's in dem Tone der Verachtung.

Und doch habt Ihr fie nahe genug. Sie wohnen in ben Stuben unter Euren eigenen Dachern, Die Ihr nicht bewohnen mögt, in ben Binkeln Gurer Bofe, die Ihr nicht braucht, in ben Eden Gurer Gagchen, ba, wo Gottes liebe Sonne niemals hinein leuchtet, wo tein Mondstrahl die ewige Dämmerung durchbricht; da führen sie ihr lichtscheues, verborgenes, ausgestoffenes Leben. 3ch will Guch auch erzählen, wie sie in diese Orte und in dies Leben hineinkamen, denn nicht immer find fie darin gewefen. Sie haben angefangen arm vielleicht, aber ehrlich. der Armuth aber und in der Roth hat die Arbeit fie nicht in die Rirche gelassen; sie haben sich die Stunde nicht für des Herrn Tisch gegonnt; sie haben's für eine Störung geachtet, Gottes Wort zu lefen, und für ein Sinderniß, zu beten. Dber auch, fie haben feinen Rod gehabt, um fich feben zu laffen in ber Chriften-Berfamm= lung, und haben tein Feierkleib gehabt, um bes herrn Mahl zu feiern. So sind sie durch die Noth zwar, aber auch burch eigne Schuld, abgekommen von Gott, und feinem Wort, vom Gebet und von der Christengemeinde; das ist ihr, erster Fall gemelen, Aber Arbeit ohne Gebet erarbeitet Nichts, und ob sie Etwas erarbeitet, so bleibt's nicht; und wer erft, von der Gemainde der Christen abgekommen, ift, ber wird, wenn's weiter geht,, auch von der Gemeinde der ehrlichen Burger abkommen; das ist ihr zweiter Fall gewesen. Weil fie arbeiteten ohne Gott und fein Bort, hat tein Segen auf ihrer Arbeit geruht, oder mas ihnen etma zufiel, bas haben fie verschlungen, bas haben fie verthan, bag, haben fie vergeubet, und sind so zu armen Leuten herabgekommen. Und als sie weiter faben, baß es mit ber Arbeit nicht fort wollte, da find sie mismuthig geworden, und um den Dismuth haben fie fich getroftet in dem truntenen Duth.

ober fie haben bas Graben vertaufcht gegen bas Betteln, oder fie haben ben Gewinn, den fie in der Arbeit nicht fanden, im Lafter gesucht, ober die Noth hat fie gum Berbrechen fortgeriffen; mit Ginem Bort: als ihr Saus, bas Saus ihrer Seele, tein Bethaus mehr mar, ba ift's ein Raubhaus geworden. Das ift die Geschichte ihres Lebens gewesen. Und biefe Geschichte ihres Lebens hat fich nun zwischen Gott und sein Wort und zwischen fie gebrangt, und hat fie von Ihm noch weiter losgeriffen. Erft wollten fie nicht zur Kirche und Altar, und nun können sie nicht mehr hinzu. Nachdem fie so ihre zwanzig, breißig Sahr bahin gegangen find, und haben bas Gotteshaus nicht mehr gekannt, und bas Gotteshaus hat fie nicht gekannt; wie follte ihnen nun nur noch ber Gebanke kommen? fle wiffen ja auch gar nicht mehr, was man hier futht und findet; bas ift Alles verloren, verlaffen, vergeffen fpurlos; auch ift bie Schande auf ihr haupt gefallen, und ihre Stien ift mit Matel gezeichnet, fie magen's gar nicht meht ba zu tommen, wo bie Chrlichen tommen. Go leben fie benn ihr berabgetommenes, finfteres Leben fort, in das bes Tages Sonne nicht hinein ftheint und bes Beitanbs Sonne auch nicht; haben teine Liebe, wohl abet ein Berg voll bitteren Grolles gegen alle glücklicheren Menschen; haben teinen Glauben nicht an himmel noch an Houe, und tragen boch bie Holle im Bufen; haben feine Doffnung fur bie Butunft, aber wohl eine Bergangenheit voll wufter Erinnerung; und wenn fie unich einen Edg' nath bem anbern im Dugigfigen Vertraumen, weil tein Menfch ihre Sulfe noch mag noch ihres Armes begehrt, und wenn fie auch in ben Sahren angekommen find, wo der Dieb nicht mehr fliehlt und bie Buhlerin nicht mehr funbigt, ba bruten fie wenigftens über ihren argen Gebanken und tochen in ihrem Ber-

gen bas Gift bes Bofen aus, bas fie darin in einem tantgen unseligen Leben aufgesammelt haben, und Riemand ftort fie darin! Das find die Unglücklichen, die ich meine, und das ist ihre Geschichte, und das ist ihr Leben!

D gewiß, ein elendes, ein unseliges Leben! Hab ich habe nichts baran erfunden, ich habe teinen Bun binaugethan, ben ich nicht irgendwo wirklich mußte; fo hat mein Auge fie zu vielen Dubenden gefeben; und ich konnte Euch die Ramen und die Orte nennen, wenn's beffen bedürfte, wenn Ihr's nicht felber so gut und beffer noch als ich wüßtet. Aber, weil's fo arg ift, muß auch geholfen werben; und auch über biefem Sammerthal bes Menfchenlebens muß ber Stern von Jacob, ber erlosenbe, wieber aufgehen. Es muß fo, benn biefe Ungludlichen felber baben ein Recht barauf, daß ihnen geholfen werde. Chriftus nicht auch für fie geftorben? Dat er micht Schläge, Schmach und Sob getragen, auf bas fie Friede Alle Gnaden und alle Guter, Die uns bereitet find in Christo Sefu, find fie nicht auch für fie gereicht und gegeben, und find fie ihnen nicht auch verheißen, ba fie getauft wurden in Jeften Chrift? Und ob fie auch ihren Bund gebrochen haben und untreu geworben find, so "bleibt boch Er treu und tann fich felbft nicht längnen". Sa, je bedürftiger fie fint, besto naber find fie Ihm auch; und je mehr fie ihrer Roth haben, besto mehr haben fie auch ein Recht auf bie Schätze ber Enabe. Bir aber haben's auch Roth, bas Solchen geholfen werbe. Seht boch nut bas Gine an, wenn fie ihre Rinber von Zugend auf nicht bloß in ibre Roth, fondern auch in ihre Bermorfenheit binein gieben, wie fo bie Berfuntenbeit fich vom Bater auf die Rinder binerbt, und wie benn baburch ber Schabe wachft. Ronnen wir's benn geschehen laffen, bag am Enbe bie Gefellschaft ber Un-

ehrlichen hinauswächst über die Gesellschaft der Chrlichen? Und daß das teine leere Aurcht sei, daß das wohl Etwas zu sagen hat, befragt Guch doch nur bei Denen, die die Geschichte der Bölker und die Länder der Fremde kennen; die werden's Euch bezeugen, daß billhende Städte zu Grunde gegangen, und Bölker umgefallen, und Staaten vernichtet sind gevade durch diesen Krebsschaden.

Wenn's aber Roth ift für fe und für und bag ibnen geholfen werbe, ba ift's eben fongewiß, baf wir bie Belfenden fein muffen. Bir baben ja, was fie nicht mehr baben, mab mas allein ihnen Leib und Geele gu heilen vermag. Auch haben wir's ihnen verfprochen mit einem heiligen Gelübbe; als fle aus ber Zaufe gehoben wurden, hat's burch ben Dund ber Taufzeugen bie Gemeinde ihnen verfprochen, baf fie fie lehren und fahren wollten burch Gottes Wort zu bein Ginen rechten Glauben; und wir Me, bie wir gur Gemeinde gehoren, find ihnen fo unfer Bort finulbig, und muffen's tofen. find ja auch bie Einzigen; durch welche ihnen bas Mittel ber Rettung, das Wort von ber Gelösung noch gebracht werden tann. Gie Juden's fich nicht mebr; fie holen's nicht aus ber Rirche; fle holen's nicht vom Altar; Bibeln haben fie nicht: und obofie fie ihatten, To: lefen fie fie nicht. Bon all ben Dingen, Die ben Burm bes Staubes hinauf jum Simmet weifen, bon all ben Worten, bie bas Beben aus Gott herab"in unfere Beelen tragen, von all ben Machten, bie une aus unferer Schulb und Seelennoth berausziehen - von all ben Dingen find fie abgefdnitten, abgefchieben, losgetrennt. Das muß ihnen erst wieder gelehrt werden; es muß ihnen nachgetragen werben in thre Bintel; es muß ihnen erft wieber gefagt, gepredigt, gesprochen werben mündlich von dem Mund und von ber hand driftlicher Barmherzigkeit. Und bas

muffen wieber wir Alle thun, nicht Giner ober awei, fonbern wir Alle im edlen Bettftreit, die gange Gemeinde. Einmal ift's mit der Arbeit im Reiche Gottes überall nicht so wie mit der Arbeit der Erde, daß sie fich theilen ließe, daß dem Ginen nur bies zukame und Benes nur bem Anderen; fondern wie wir Alle hoffen felig zu werden im Reiche Gottes, so sollen wir auch Alle an feinem Bau arbeiten; und wer fich ausschließen will, wenn wir arbeiten, ber wird auch ausgeschloffen: fein, wenn wit felig werben. Auch hilft's ju nicht, wenn Giner bloß ober 3wei bas Ding in ihre Sand nehmen wollten. Ein einziger kann boch nicht Hundert verforgen; und es find ja hundert; und überdies, wenn man ihnen belfen foll, fo muß es viel und oft geschehen; man muß fich um fie bemühen täglich, man muß fie gur Buge reigen unaufhörlich, man muß ihnen predigen foft und immer wieder. Darum muffen wir Alle uns die Gand bazu bieten; Beber muß den Berfunkenen ober die zwei, brei Berfunkenen auf fich nehmen, die Gott gerade ihm vor feine Thure ober an feinem Wege hingestellt hat; und fo, mit gemeinfamer Arbeit muffen wir die genteinfame Roth bezwingen.

Wenn Du aber fragst, wie wir das machen, wie wir's anfangen und vollbringen sollen, so magst Du auch das aus unserem Texte lemenn. Du sollst eben, thun, was der Herr hier gethan hat. Bunächst sollst Du nur erst weinen über diese Armon, die aus dem Bethaus ihrer Seelen ein Raubhaus gemacht haben; sollst nur erst ein Herz für ihren Noth haben, sollst nur erst ein Mitgefühl für ihren Jammer kassen, sollst nur erst ein Mitgefühl für ihren Jammer kassen, und viele andere wieder Dinge nicht unter den Menschen, und viele andere wieder geschähen, wenn die Menschen ein Herz für der Menschen Noth hätten! Wenn Du daher nur das Herz erst haft, so wird Dein Herz auch die Shaten sinden; denn frei-

lich Thaten bebarf's hier, und einer Reihe von Thaten, und zwar diefer zuerst:

Der Heiland ging in die Stadt hinein; ob er wohl mußte, daß fie des horrn Saus gemacht hatten zur Räuberhöhle, ob er mohlwußte, daß sie nicht bedachten, mas zu ihrem Frieden mar, ob'er wohl wußte, daß fie arg, fclimm, vertoren war und boswillig bazu, both ging er hinein in die Stadt, bag er ihr von bem Lichtzeugte, bag er fie gum Leben riefe, bas er, ware to möglich, fie noch von bem Ende bes Tobes rettete. Gongeht Ihr auch unter unsere Berlorenen, geht in ihre Stuben, fucht fie auf in ihren Winteln, nehmt fie auf in bie Rveife Gured Lebens, und ftoft fie nicht von Euch nund werft fie nicht weg! Es ift ein gutes Ding fund barf nicht banbert fein, ibag die Belt noch einen Unferschied zwisthen echrlichen und unehrlichen Leuten macht, und bag fie bienerften hoher ftellt als bie letten, Alber bas ift ein bofes Ding und schafft nichts Gutes, bas bie ehrlichen Leute fich abfondern und ftogen bie unehrlichen aus von ficht Wenn ein Unglücklicher gestohlen bat, da will ihn Reiner mehr in fein Saus; wenn ein Kauler berabkommt, da mag ihm Reiner zur Arbeit; und wer keinen guten Rock mehr anhat, ba leiben fie ihn nicht mehr um ficht. Und wenn er bann, ausgestoßen aus der Gemeinschaft ber Befferen, hineingezwungen in bie Gofelschaft ber Bosen, mismuthig und verzweifelt, hernbeilt zum Lafter und zum Berbrechen, daß tein Mensch mehr ficher vor ihm ift, ba fchließen fie ihn ein und sperren ihn hinter Schloft und Riegel; und wenn er bann noch nicht bose war, so wird er's erst recht! Es mag bas eine Roth fein und ein bitteres Dug in hundert Rallen; aber mo's eine Roth wird, da hat's jebes Mal der Mangel chriftlicher Barmherzigkeit verschulbet, die bas Ihre nicht zum Verhüten gethan hat.

wie Mancher mare von bem erften Diebstahl, in unbemachter Stunde gethan, nie zu bem zweiten, zu bem bunbertften getommen, wenn er einem Chriftenmenfchen, Ginem einzigen Chriftenmenfchen in die Sande gefallen ware, ber ihn an fein Berg genommen, ber mit ihm geweint, ber ihn ju Gott gemiefen batte! Und wie Dancher batte fich wohl wieder heraubgearbeitet aus der Schande an Die Ehre, aus bem Matel an die Reinheit, und hatte Die Flede feines frühern Bebens glanzend abgewaschen, batte die Gunden feiner Jugend wieber gut gemacht reichlich, wenn ihm, als er bas erfte Mal: gefallen war, nur Gine Chriftenfeele wieder ein ehrenhaft Begegnen, wieder ein offenes Bertrauen bewiefen, ihm nur jugetraut hatte, baß er's ferner anders wolle! Biele Biele unter benen allen, die jest der ehrlichen Welt gegenüberstehen wie ein brohender Feind, waren wehl noch heute ehrlich, wenn biefe ehrliche Welt immer Chriftliches genng hatte, um gur gehörigen Beit Schande gu bebedten und Gunben gu erlaffen mit driftlichem Bergen! In bem Ramen biefer Bielen muß ich Guch bitten: wenn Ihr Ginen binaus irren feht über die fchmale Grenze bes Chrischen, ba meibet ihn boch nicht gleich, als mave er gezeichnet; ba last ihn doch nicht allein stehen mit feinem bofen Bergen; da jagt ihn boch nicht in feiner hochsten Roth hinaus in die Gesellschaft ber Gottlosen! Da gerade zieht ihn vielmehr an Cuch; ba gonnt ihm ben Butvitt in euer Saus und gonnt ihm ein freundlich Wort; sthafft ihm, wenn ihr konnt, Brod und Arbeit; und wenn ihr fonft nichts konnt, macht Euch an ihn und zeiget's ihm mit Mienen und mit Worten, bag Shr ihn nicht wollt fallen laffen, bamit er nicht in ben Berkehr der Gottlosen bineinfalle, ober baß er wieder herausgezogen werde in die beffern Menschenkreise! Das ift bas Erfte.

Wenn Ihr ihn aber so aufnehmt, da sagt ihni auch, was ihm Roth ift. Sagt ihnen, allen Unehrlichen gerade bas, was unfer Text hievon fagt. Sagt ihnen: daß die Beit auch über sie kommen wird, und sie sei ja foon ba in ihrem Clend; bittet fie ber Beit zu achten, darinnen fie beimgesucht find; und geht ihnen zu bebenken, was zu ihrem Frieden dienet; mit Ginem Wort: predigt ihnen Christum und fein Wort jur Bufe und gue Bofferung! Beil alle Buter, alle Gaben, alle Gulfen gar nichts belfen, wenn Ihr bies Eine, was ihnen Noth ift, nicht mit an fle bringt, propigt ihnen Chriftum und fein Wortl Predigt's ihnen fcharf und ftrenge, daß ihr Berg drüber brichtzeitind predigtis ihnen wieder milbe, daß fie ftille Borgnen weinen, wie fie fie lange, tange nicht geweint; und prebigt's ihnen heute, morgen, immer wieder, beim von bem Hern fteht auch geschrieben, daß er "lehrte täglich" sagist ab nach gerig ge

In tempallen aber, wenn Ihr mit ihnen verkehrt und mit eihiten gredets weint um fleg es war bas Erffe, und es ift anchemieder das lette, daß Ihr um fie weint. Der Serr, ab er wohl bas Webe üben bie verlorene Stadt gerufen bat, bat boch um fie gemeint, und mitten burch seine zuenenden Warte klingt immer der Son der Klage, der Bitte hindurche erifpricht von ihrem Untergang aber auch von ihrem Brieben; er fpricht von ber Beit, bie fie angften wird, aber auch von bet Beit, Die fie in bie Beimath schafft. "So muß guch, butch Alles was Shr Solden rebet, auch burch bas Bort, ber Strafe, und burch Alles, mas Bhr auch burch die That der Strafe für fie thut, muß bas hindurchfcheinen, und fie muffen's fich fels bet heranbfühlen and Euren Worten und aus Gurem Wefen, das 36e ein tiefes Mitteid, ein Sera von Barm-Penigkeit und Liebe um fie tragt. Kann bech folch' Mit-

leib allein Euch die rechte That in jedem einzelnen Falle zeigten, und allein das rechte Wort auf Eure Lippe legen zu jeder einzelnen Zeit. Und folch' Mitleid, wenn sie's an Euch erkennen, wird Euch allein ihr herz öffnen. Man hat noch nie Einen in das himmelreich hineingesscholten, und man hat noch nie Einen won seinen Sünben losgestraft; aber losgebetet, losgestagt hat man Ranchen schon, denn mit dem Mitleid schmelzt man die herzen.

Und, daß ich zurucksehe auf bas Ganze, fagt boch nicht entgegen; es fei aber tein angenehmes Ding, mit folden Menschen verkehren und leben. Dbibasiauch mabr ift, ob's auch mahr ift, baß Einem ein unheimlich Grauen faffen mag, wenn man nur über bie Gowellen biefer Wohnungen bes bofen Elendes tritt, aber: ber ift in die Stadt gegangen; ob er auch mußte, doff ihn ber Sob ermartete in der bofen Stadt, boch hat er nicht gefragt, was angenehm mare, fondern was Noth war. So werben wir auch anfeben und thun, muffen, mast, Roth ift, wenn es benn auch nicht luftig ift. Sagt auch: nicht: aber wer mag folden Menschen fein Saus öffnen? Deffnet nicht ber herr und fein haus, und Ment und wenn er wollte mahlerisch sein, und wollte nur die Beinen in Diesem seinem Saufe bulben, ba mußten wir je Mie Giner nach bem andern hinaus, 30 nich ber ber geht felber unter unfer Dach, und fist mit-ung ju- Tifte, bie wir Böllner und Sunder find, So werbengwie und wohl nicht zu gut für fie halten burfen mie ber ber fich nicht zu gut halt für uns. - "Aber folche Menschen tonnen Ginem ja Schaben; wer ift, feiner Chre ficher in folchem Umgang, und wer ift feines Guts ficher in folcher Rahe?" Aber ber herr ift in die Stadt gegangen, und hat Ehre, Leben und Alles geopfert und hat Schmach und Schläge und Tod getragen für uns, fo werben wohl

wir schuldig sein im möglichen Falle auch Etwas in feinem Dienst zu leiben.

Aber ich bin auch in guter Zuversicht, daß Ihr das Alles nicht fagen werbet, und bag Ihr überhaupt nichts bagegen sagen werbet. Ba felbst beg bin ich in guter Buversicht, bag bas Wort biefer brei Stunden auch Folgen ber That und Frückte bes Werkes tragen wird. So gewiß bas Wort imfer Gery gefunden hat, fo gewiß wird unfer Berg auch bie That finden. Benn's auch erft nur Behn find, bie's ergreifen, ber Gine hier und ber Andere ba, aber biefe Behn werden wachfen auf hundert, die fich finden. Wenn wir's auch erft falfch angreifen, aber an ber irrigen Belfe werben wir bie beffere Belfe lernen. Wenn wir's auch erft mit halbem Bergen anfaffen und mit Rleinglauben, aber bas Unfaffen with ber Berr fegnen, und über bem Sogen werben wir ben feften Muth finden. Dag bie Belt jammern über bie zunehmende Berarmung, aber ben gunehmenden Unglauben, über bas zunehmende Werbrechen, - aber wir wiffen, bag Giner getommen ift um bie Bettler, die Lahmen und die Krupvel in fein Reich zu Kabeit; und thir miffen, daß Derfelbe ben Menfchen weiß walcht von seinen Sunden und ob fie blutroth waren, und bag vor Demfelben auch bie Beisheit biefer Belt dahinfällt wie eine Thorheit. Und weil wir Shn haben, biefen Ginen, barum find wir quter Buverficht in all ben Nothständen, und wiffen, baß fie auch weichen muffen burch Den, in welchem Gott uns ben Sieg gegeben hat. Aber 3hm, burch ben wir fiegen hier und allemthalben, Ihm fei auch Ehre in feiner Gemeinde nun und gu ewiden Beiten, Amen!

# XXXI

(Gehalten am 14ten Sonntage nach Erinitatis, 1844.)

Der Du uns Dein Wort gegeben hast zum Licht must unserem Wege, und zur Leuchte unseres Füßes, und Du bist's auch; der uns des Wortes Sinn aufschließt durcht den heiligen Geist — gieb uns auch heute Dein helliges Wort recht zu verstehen, und erseuchte unsere Augen, und öffne unser Herz, und demuthige unseren Sinn, daß wir Deine Rede merken und dadurch leben. Amsn.

Bater Unfer u. f. w.

### Tert:

Matth. 7, 7—14: "Bittet, fo wird euch gegedett; suchet, so werdet ihr finden; klopfet an, sa wird euch aufgethan u. s. w."

Wir wollen heute stehen bleiben belieben Ansangsworte unseres Tertes, bei ber tröstlichen Buchetsung, vie uns Gott burch Seines Sohnes Mund giebt: "Bittet, so wird Euch geguben; suchet, so werbet Ihr finden; klopfet an, so wird Euch aufgebhan." Es ist das das Bort, auf das der Munn schauen foll, wenn Gott ihm ein Amt giebt, und seine Schultern wollen's nicht tragen; es ist das das Bort, auf das sich der Mensch verlassen soll, wenn auf seinem Tische kein

Brod ober in seinem Herzen kein Friede ist; es ist das Wort, in dem ein Mensch fröhlich werden soll, wenn er seinen Wandel voll Irrung und sein Gewissen voll Schuld findet, — denn es ist ja das Wort, welches dem Menschen Muth machen soll zu thun nach jenem anderen Wort: "Ruse mich an in der Noth, so will ich Dich erretten." Und Tausende haben sich verlassen, haben gesschaut auf das Wort, haben und das Wort hin und über dem Worte ihre Hände zu Gott gefaltet, und haben auch gefunden, haben Kraft und Heil und Leben und alle Fülle mit dem Wort gefunden. Es giebt vielleicht unter allen Worten des Herrn: kein einziges, das so viele Zeugnisse hätte in den Dankesthränen der Erlösten.

Aber bas Wort tann auch ein Wort ber Brrung werben, und ift's manchmal geworden; es hat Mancher auf bas Wort hin gebeten und boch Nichts empfangen, und gefucht and both Nichts gefunden; nicht weil bas Wort getrogen batte: fonbern weil er bas Wort mißbrauchte und migverftand. Es ift in ben Worten bes herrn jede Silbe gewogen; und Der uns gelehrt bat. daß wir einmal Rechenschaft geben follen von jedem unnuten Borte unfered Munded, Der hat niemalen felber ein unnühes Wort geredet. Uns aber in unserem leichten Sinne liegt's immer nah, es mit bes herrn Borten leicht zu nehmeng : wir entnehmen undegern barans, mas uns zufagt; und was und migbehagt, ftellen wir babin; und so ist's unfere Sabuld, wenn and bem halb und aus bem falsch befolgten Wort jauch nur die halbe ober faliche Frucht erwächst: Das wollen mir nie, auch über biefem Worte nicht, vergeffen. Es ift nicht umfonft, bag ber herr brei Mal bas Bitten und bas Suchen und bas Anklopfen von uns forbert; es ift auch nur icheinbar, daß bie brei Gage bes Wortes gang baffelbe fagten; fon-

bern wenn wir des Wortes ganzen Sinn erfassen, wenn wir seines Schabes ganzen Reichthum erschöpfen wollen, ba muffen wir uns klar machen, zuerst

warum ber herr vor bem Anklopfen bas Suchen und vox bem Guchen bas Bitten forbert?

und dann muffen wir wieder bie-Betrachtung wenden, und uns fagen:

warum Er nach bem Bitten noch bas Suchen und nach bem Suchen noch bas Anklopfen fordert?

Das soll benn :heute unfere Betrachtung fein und ihr Gang.

The second of the separate of

"Klopfet an," spoidht ber Hove, "for wird Guch aufgethan." - Aber braucht man benn bie Menfchen erft zu mahnen, daß fie anklopfen? Ift nicht bas ganze Leben des Menschen fold, Anklopfen, ba ber Mensch vor verschloffenen Thuren steht und fragt, mas dahinter fei? und möchte immer hindurchbringen burch die Ahuren, ob er nicht dahinter Glud und Frieben und Gegen fanbe und Alles, was er nicht hat? Denn als Du Kind warft, und noch Richts hatteft, und noch Alles Soffnung mit Dir war; lag ba nicht die Bukunft vor Dir als ein verschlossenes Thor, hinter welchem das Leben wie ein Land voll Wunder lag? und jeder hoffnungsftrahl, mit bem bas Leben Dich aus ber Rorne anlachte, jeber Wunfch Deines jungen Bergens, jedes tindifche Begehren, Die gunge Reihe von Beiffagungen auf Dein tunftiges Leben, welche in Deinen Kinderspielen lag - das ift boch Alles ein Anklopfen an das verschlossene Thor Deiner Bukunft gewesen. Als Du aber erwachsen warest, wenn Du ba

Œ

Ŀ

K

ľ

Š

gearbeitet haft um die Sättigung des Leibes oder um Die Sättigung ber Geele, wenn Du Dir Dein Saus gegrundet haft und Deinen eignen Beerb, wenn Du Deis nen Schweiß vergoffen haft um ber Ehre Preis, ober wenn Dein Berg gelechtt bat nach ber Gerechtigteit, bie por Gott gilt, so ist boch bas Alles wieder ein Anklop= fen an bie taufend Schapkammern: Gottes gewesen, in welche Du ben Einlaß begehrteft. Und auch bas wird ein Anklopfen fein; wenn bern Sob Dein melbenbes Gebein erfaffen, menn Du mit bem ertattenben Binger an bie Pforte bes Grabes Elopfen, und mit bet bleichen Lippe fragen wirfte mas, beitn babinter feil i Benn Du in Deinem letten Stundlein bitten wirft: herr Sefu, nimm meinen Geift auf! bas wird Dein lettes Unklopfen fein. So fteben wir vor verschloffenen Thuren im ganzen Leben; mir find immerber die Armen; Gott ift immerbar ber Reichers fos muffen wirmimmerbar vor ben tanfend Baufern Gotted nale Die Bettler fteben und flopfen an.

Wer nicht allem Auklopsen-wird auch ausgethan, obgleich das Wort es versprichtze weilenicht alles Ansklopsen auch eine Suchan istzewie doch das Wort ausstrücklich forvert und nicht Moßesagte Mopfet an, so wird Euch aufgethan, sowerdet Ihm voran stellt es das ansbere: "suchet, so werdet Ihm soran stellt es das ansbere: "suchet, so werdet Ihm soran stellt es das ansbere: "suchet, so werdet Ihm sindenscht Einen sinden der nicht gern reich wäre, darenicht gern in Ehren lebte, der nicht gern wellen Segens und aller Fülle und aller habe theilhaftig wäre. Das Winschen hoben sie Alle und das Mögen und das Wögehren, und klopsen Alle an. Aber wenn Du nun fragst nach dem Schweiß des Ansgesichts und nach der Treue des Fleißes und nach jenem Ernst des Strebens, das sieh seiner Hände Arbeit näheren will und nicht anders, und will allewege lieber gras

ben als betteln; ba weißt Du wohl felber, bag bie nicht immer die Fleißigsten find, welche boch am meiften begehren und munichen; und ob wohl Alle anklopfen, fo lieben boch nicht Alle bas Suchen. Bie Du's aber finbeft in leiblichen Dingen, gerade fo ift's auch in geiftlichen Dingen. Du wirst im Leben Beinen Menfchen gefeben baben, ber nicht lieber ein Beiliger gemefen mare als ein Gunder, ben nicht gar gern feiner Schulben Laft los gewesen ware, ber nicht in seinem Bergen lieber ben Frieden getragen hatte ale den Unfrieden; aber gu Zaufenden mirft Du bie gesehen haben, die umtehrten und hinter sich gingen vor dem Wort: "will mir Jemand nachfolgen in's himmelreich, ber verläugne fich felbst und nehme fein Kreuz auf fich täglich und folge mir." Des Menfchen Berg ift ein luftern Ding, bus gar gern alles Guten Fulle hatte; aber es ift auch eben fo luftig als es luftern ift: es mochte wohl in Abrahams Schoof fiben, es möchte mit Jefu im Parabiefe fein, es möchte wohl auch mit bem Worte Gottes und mit Frommigkeit und mit allen Christenvingen thun wie's fonft mit vielen Dingen thut, nemlich fich auch baraus eine Bende machen zu weltkichen Ghren, fich auch baraus einen Genuß für feine matte Seele fchaffen und auch bas als ein Spiel ber Unterhaltung brauchen; aber einen Ernft baraus machen, einen beiligen Ernft, und fich's feine furnehmfte Sorge und eine faure Arbeit feines Bebens fein laffen, mag bas luftige Menfchenherz nicht. Und bem Ding will ber herr mit Seinem Boete wehren; Er will Dich in leiblichen Dingen weifen auf bas Bort: "Ber nicht arbeitet, ber foll auch nicht effen;" und in geistlichen Dingen will Et Dich weisen auf bas Bort: "Jaget nach ber Beiligung, ohne welche wird Riemand ben Berrn feben." Er will Dein arm beburftig Berg bin-

wetsen auf alle Schätze der Erde und des Himmels, auf bas tägliche Brob und auf das Brod des Lebens, derer beider Fülle bei Gott ist; und Er will Dir zusagen mit hohem, heiligem Wort, das Du in allem Deinem Mangel Leides und der Geelen nur anklopfen sollst an die Schahkammern Gottes, welche gewißlich auch Dir offen seine werden, und daß Du mit getrostem Muthe herantreten sollst an Gottes reichen Lisch, der gewiß und wahrelich auch Dir gedeckt ist; aber Er will Dich auch mahnen, daß, wenn Du Gott suchst, Du Ihn suchen sollst von ganzem Herzen und von ganzer Seele, und geben Beinen Sinn darauf, und wenden Fleiß daran, und halten an mit Fragen, mit Suchen, mit Anklopfen. Und sucht nacht Du so, so wirst Du sinden.

Und boch ift auch bas Guchen, fo es finden foll, noch an eine Bebingung gebunben; benn bem Bort: "fuchet, fourmeebet Ihr finden," fellt ja ber Gerr bas andere Wort vorangen, bietet, fo wird Euch gegeben;" und ber herr meint mit bem Bort, bag: alles Guchen bes Monfchenbergens immittelbar ein Bitten fein foll und ein Beten, weil ja "ber Merich Richts," nichts Srbifches und nichts himmlisches, "nehmen tann, es werbe ihm benn gegeben vom Simmel." Es fteht im Propheten Amos von Menschen: geschrieben; die hin und her umlaufen und fuchen bes Herrn: Bort zu findeng und über bie weite Erbe kannft Du bie wemen Menschen wieder: finden. Des Menschen Berg ift ein sehnend, trachtend Ding, aber es ift auch eben for trobig als es trachtenb ift. Des Denfchen Berg tann Luft haben gur Beisheit, bas es nicht mube wird nach Beibheit zu forschen und zu graben in einsamen Stunden ber Nacht; bes Menfchen Berg möchte fich gar gerne mit Leben und Brieben füllen, und tann Dir banach betteln vor taufend Thuren; bes Menfchen

Herz möchte sich gerne mit Augend und Unschuld geren. und wir können auch wohl drum banblen, weine es Negeb ift. Aben wir möcken wim quenternerne ibiezi Beisbeit haben alegunferen Bigebu Sunbragund bengifteieden ale unseres, eigenen ihrermus Ermanen dastig Ente bien Tuesend als unserengenen Werde Lob zonner in ablesand basenchiefen Ginne vergeffen wir benn, mas jeber fromme Bouer und lehren konnte: bag ber Menfch wohl bas Gaen bat aber die Ernte giebt jedes MM Gott der Berr; - vergeffen boff mir Kindernfinde bie keinzeinemenicomes und teinen eignen, Tischer babener sondere benüffen zurer allebe an unferes. Bateren Aifahe, Luchen; et :: Wergeffen ib daße Gwir drennen michtel biedelen genanden general in bertraffen den der genangen general bei bestraffen der der genangen general bestraffen der genangen general bestraffen der genangen genang Auch Briefente beit Brungen angen angebengestrester berteit und beitre berteit generen an an eine berteit berteit beitre berteit beitre berteit beitre beitr machteihierednerklinge ikredchenigt heanstreinischen Heisbeit, Gutegande Friedens Alado dome wire das vergelleno dast wir in...denn infochmischerrquingeringferend Heizeuch ibebeit unfere eignentisteren ges Wotten Rinderinkini mpllandidakistoria verachten, was die gehoten with who have his fille schaffen weddwir nicht könnengautSdehre kommissischenn, daßidie Meltmolle hungriger: Geiffer iste obgleiche Gatt Seinenglich mitgellen Gehangbergebonund des wimmeld inden Leibes wed derifficely; gederkt hat; idaber kommtis. daß mir staufen DMalbstatheden Weisheit mie tein suchen, vier ifted nomllymitidier zier, 196ch, 188chis uche Werrschun aus derokugent der wie gehieren gehieren der Generalischen wider unferm Willen & daß wir ibes Mortest verhaltig archent Wort entziehen: "histeld sod wied Cuch wegehenelle Derum will ober Derromitenbemielben Burtogwit dem Er und verspricht; daß unser: Suchen finden sollnieuns auch daran mahnen: daß alle gute und alle volkommene Gabe

nut Kommt von oben herab; und will Dich beß gewiß machen: fo Du nur Dein Guchen lässest ein: Bitten seins so Du nur dein Guchen lässest an Gottes Thür, da soll gewiß und wahrlich all Dein Suchen sein Finden haben, und all Deinem Anktopfen soll aufgethan werden, so gewiß dus Wort lautet in hölltet, so wird Euch gesgeben."

, Ar die Gran 🌃 Ar hij Opte Kriss

Es konnte ficheinen, als hatten wir ben Reichthum umferes Bertes ausgefchöpft: uib maren am Enbe unferer Betrachtung. Bir haben angehoben von ber Armuth, von dem Mangel bes: wunschenben Wenfthenbergens; wir find bann bem Menfchen in fein fuchenbes Leben gefolgt, in welchem er feine Cemuth, in Reichtbum wandeln möchtes bis er bei Gottelft Gebet bie Stillung feines Mangels findet. Das: iff - vom Mangel bist zum Gebet immer ber Gang wie ein Denfel gu Gotti Commt; und in bem Gange ift immer bas Lette bas Gebet, benn wer Bebet hat, ein recht Gebete ein feld Gebet, bas in al len Röthen in allen Stunden ben Beg zu Gott zu finben weiß, und aus bem Bergen Gottes alle Gulle Gottes in bas eigne Berg hemnter guibolen verfteht, wer foldt Gebet bat, Der ift am Ende alles Rangels; der ift nitht aum inehr fondern velch in Gutti Und boch find wir noch nücht an Biel, woch haben wir bes Wortes Reichthum ausgeineffen. Das Bort Welt wohl bas Gebet hin vor allem Laderen; abet es forbett auch wieber nacht bem Gebett noch bas Suchen und bas Antlopfon: Denten werte und alleh bas birech!

Das Gebet ist die hand, anti ver der Mensch hinauf zum himmel langt und holt sich die Schäse Gottes herab. Das Gebet ringt sich los aus der Armuth: bes

25 Google

Herzenswanter Gorgen und Krimmery getragen was Sehne freitht ibrings die dustifit bie Wolfen midt linge fich mit bistone beni Linbesaugenwam bull ihrer Geetich zubis. ed. Gutt Gein Heizisteziningt: with ald Idla Arithduct Gottell Galun me nuf Dein Gebetigniebt, Affirmieleninit miten allem allem Soti tes ift: Wis. Gott auf Dein Gebet um? Bisbesoben im Geift, an Gaben ober an Gnaben giebt, ift Alles bargeliehenes Pfund, Das Durvetzinfen follfty ift Alles anvertigniter Edgaty endribens Dur haushalteitesfoldt ailft. Alledi: binvarreichte Rusft, mitt ber :Dit :wittene foutiff: fie fann? es Bug Aft. Durfellft, wend Die Deiner Gottonnthe Lans sien Buchen geftunden Safteinener flehi Die bie Thile bes Delie allegethan hatenbern Dir callet Guttesfille unersorbereichten Abeite gebelle greit und finde beitebe bag Die bill minigegeben, mibreitloffigte Deinen Beine mit au Deftien Gengiften Bondente: ivertun Du geweten And. narch empfinignit buille willicide minde Mous bingeben nich naufis Renterifachen 3% from er deithe thie Der und gefucht athafer daß Dut miterfar Dicher Compfacte for bag Debener Dainer Se-Ligifeite Ande Deine Edit fungs ficht fait Onicht imehr Dich. und das Deine; fündunstistetis Strevfouff. Die hanntentinn; und Godes Burtusfauf Dulloann iderten, Du walle Dich pann: etilensud ialibiseinilikkoriferen Gottebiorofeljebille fich angerichtet ihnt wurdt i Seine Galissezi i Dur Willstreit Word tedingebanden, duckhunteide Mist hiegeben Aftipi donroben: duch Mid ibieb ineffet bett utvarteris modien follen gelserihente bom Befehlts sunisht ifolit. Eines Lächte leuichten staffereibore beie Munfthen jerda fit für Kinge ingene Mer bethebert i entbis Guren Vater imu Hinring appeifeitha. Die food Adfobilises auch incomfinent Cépt, sundraffiad grincentir die sein Einstraftsgesaart: Brinte Dung fin find fin Bottes Ghoten fin Enchreus Bettied Wetterguntilleten, Gotten Reiff au forbeit mis Deinem! 25

Digitized by Google

ď.

Mort und Werk burch bie Braft; die Gott Dir jonf Dein Gebet gabs bai fauft Bu jum Anoff; bas haben, baff Du findene bas Du wollbeingen; daß: Die erzeichen wirfe mas ju Gottes Ebren ift. "Don Du auch Dein Wart binfpres den muffe in taube Ohren mutte benen Du gicht mit Deinen Merchibitungen jabfeben mitigft, tibien fie wier Merftanbe nis für beim Mitrt auf Gott afinden moerbeite Die follet es bodt fpredien, feft perkronend der Merheiffnen :::: Mein Mort, foll nicht leer gelrudtommen. 4. Db. Dut auch Dein Werk ingidie Walte hinginwerfenomußte wie iein einzelnes Santenforme bom bem Du glauben, mußt zi rogumerbe in bod verineten 3. Die folls of bod winten hin : all bis Barts "Ift's, aus "Gott, faustvielis:bestehen. Han Die Die itsufend Mal müßtest bange werben Jim Deiner Frinde gernfie Bable Die folde bachy la Die inurioner jakan Waste night vor jeboth Better betend word Deinem Botte ftebil. fo: was Deine Borte, und Deine Thaten inthaces frifch cars ben Deven Batted van Mena Buthia und infaithlich bleibert inn berten Boeten under Gemandes Worden bereichen beiten beiten be mocht Benguch Ceines Acinden mit ihmei gufrieben Mit Auf boff immerrhaus Deinschote Medichbelbenehrenn Er. Die ventriebiten aufreicht, i ferinderiet Sin affinden diet beim Gera

25\* Google

tuckträgt; und bas Werk, auf Shristi Wort aus Shristi Seist an der Wett gethan, sällt mit tausendsachem inneren Segen auf seinen Thäter zurück. Es giebt Solche, die mit Erdengut geizen; denen verschinnmelt ihr Brod, und sie bleiben hungerg. Und es glebt auch Solche, die mit dem thnen von Christo verliehenen Pfunde geizen, und verschließen's heimlich in ihr Jerz, und genießen sein in träger Selbstuckt; denen wird des Glaudens Quell im Herzen vertrocknen, und ihr Bem wird bald ausgehen. Wer im Herrn wachsen, immer frohlicher im Glauben, immer reicher an Leben, immer frischer am Geist werden will, der muß laut bekeinen, freudig zengen, steißig wirken von Ihm und zu Ihm, benn es steht geschieben: "Suchet, so werdet Iht sinden."

Rur follft Du '- und init biefet testen Dabnung febe ich zuruet auf alle meine Worte, lind ich bitte Dith, fie in Gedanten Allein, was ich gefagt, poranguffellen follft nie vergeffen, daß Du auch dann noch ihriller Roth haft anzuklopfen, anzuklopfen an der Pforte aller Gnade. D wir wollen boch nie vergeffen, auch wenn wir ber Armuth des unerlöften Lebens entronnen, auch wenn wir aus armen Gunbern in Bertzeuge Gottes gewandelt finb, bie Seinen Geift athmen und Seine Berke wirken, daß wit's boch Alles nur als Gaben haben und nur zu Leben tragen, und bag wir folche Gabe in irbifchen Gefägen, in ichwachen Bergen, in franken Seelen tragen, und bag ber Gnade Licht in uns verloschen und ber Strom ber Gotteefraft in und versiegen mußte, fo wir nicht immer auf's Reue aus bem Ginen Brunnen ichopften, baraus fie quillt. Bir konnen ja nicht einmal unsere Armuth recht erkennen, wir konnen nicht umbersuchen nach Frieben und Leben, wir konnen fie auch nicht betend vom Simmel holen inoch konnen wir in Anderen Leben met-

ten und ber Belt ben Frieden predigen, teinen Schritt können wir thun auf bem Bege Gottes, wenn wir nicht anklopfen bei Dem, ber uns gesagt hat: "Ich bin bie Thur, ich bin ber Beg, ich bin ber Erfte und ber Lette." So werben wir ja auch nicht, auch menn mir burch bie Thur hindurch find, meiter manbeln können auf bem ichma-Ien Bege bes Lebens, fo wir nicht alle Tage, alle Stunben por Dem fteben, ben Gott uns gemacht hat jum Anfanger und auch jum Bollenber bes Glaubens, und mit Bitten an Sein Berg flopfen, daß Er unsere Sand faffe und unferen Sug lente. Und nicht anders weiß ich Das Bort ju fchließen, mit welchem ich uns ben gangen Beg Gottes in ein furges behaltliches Bort des Berrn bineingezeichnet habe, ale daß ich uns gurufe: Damit es uns gelinge, halten wir im Gebachtniß Sefum Chrift! als baß ich und bitte, boch auf unferer Lippe nicht bas Gebet fterben zu laffen: Bleibe bei uns, Berr Jefu, bleib' bei ing berreiter, baß Die auch bann noch einem ! die

Ren und der beite bei erein geneuer geneue Echnite policity, and participate of the Committee of contact the property of the control of the second marches. appropriate the property of the party of the party of the of the other and and some states and a compart of the case Thurse in the company of the company of the contract of the co 10 6Geholten am litten Gogenge nach Arfwiretig, 1943.)in: 3:...

THE PORT OF STATE MINES AND SECRET OF A SECRET.

Wir find zu die geeoritmen, thevet Berei, gigogen von Deinem theuren Bort: bag bu Den mat hinausftoffen wittst, ber zu bir kommt! Solfet behn mit ilits, und las beinen Geifft und leuchten, und nimm ble Beite von unseren Aligen, Daß wir bild feben und ertennen. Denn wir haben's gehott und metten's auch, daß in Die bas Leben ift und bas Bicht ber Menfchen. Butim bitten wir bid, bag bein Licht uns jum Leben beife, und bas bein Leben in uns licht werbe. Erhor uns unfer armes Gebet um beiner Barmbergigteit willen! Amen.

Bater Unfer u. f. m.

### und gereich un **Sjeir ti**ng und auf gab g

Matth. 22, 41—46: "Da nun die Pharifaer bei ein-ander waren, fragte sie Jesus, und sprach: Wie dun-ket Euch um Christo? Weß Sohn ist er? Sie sprachen: Davids. Er sprach zu ihnen: Wie nennt ihr denn David im Geist einen Herrn, da er sagt: der Herr hat gefagt zu meinem Herrn: Setze bich zu meiner Rechten, bis daß ich lege beine Feinde zum Schemel beiner Fuße? So nun David ihn einen Herrn nennet, wie if er benn fein Gohn? Und Riemand tonnte ihm ein Bort antworten, und burfte auch Niemand von dem Tage an hinfort ihn fragen."

Es giebt Worte, meine driftlichen Freunde, bie man nicht vergeffen, es giebt Fragen, die man nicht abweisen,

ed gieblit Rathfele bie man raint auf fich berithes laffen bann 34. nienkaldindicht wentiffe einmal im Gergenitige gemeeben flieb. ... Man :: fider flet fich Lauft bein Ginne : fichles gen eine Zeit kangoman kann Milb hundent Maluversas gen, sode man's luffen und vergeffen welle bes innuise Dingpmanufann fich bas Derrinit falfcher ober halben Untwort beschwichtigen innien weberg und -- boch tritt bas nur Geiten gefchobenen Wort ihnner wieber an bas Derg beran; frage immer-aufit Reue in' Deine Beele binein, und fucht Dich beim mit ber Sorge bes Fragens und imit des Zweifels Angft und läßt nicht eber ab von Dit, als bis Du die gange Untwort, die flare Lofung Dir gefunden haft. Gold Bort ift bas Bort unferes Sertes mit feiner Frage: "Die buntet Guch um Chrifto? weß Sohn ift er?" Wir muffen, muffen die Antwort auf Die Frage haben; Du mußt auch die Antwort auf bie Frage haben, willft Du anders Rube fur Deine Seele haben. Der Rame nennt einmal den Geffein, den Gott gefest hat gum Fall und gur Auferstehung Bieler, gur Erhebung ober jum Unftog. Du wirft biefen Edftein nicht verwerfen; Du wirft nicht über ihn hinwegkommen; Du mirft auch nicht um ribnoberumkommen; fondern Du wirst Dich, auch für Deine-Scele, abfinden mallen mit der Frager Mood dunktelligen ernelsbrifteatt milled je nachdem Deine Antwort auf Die Frage lutten wird, jenachdem wird fener Stein Dir menben, enemeder der Grund rines neuen und reicheren Lebensprober bergeAuftoff, au welchem Deiner Spele Glieber gerichellen.

Lafiti. Euch nicht täufchendi. Editft wahr, das wir and einer Zeit heilommen, bie ble Frage upferes Zertes eine ummige undomußige nannte, und die sich's eingebile bet hatte, daß sie über den Schlein hinauszegangen wäre Aber der Zeit ist's je auch gegangen; gevade wie ich ge-

fagt. Das Berg ihrer Rinbergounfer Bein bat fich nicht zufrieden geben: konnen mit ber falleben Antwort. Es mogen immerbin noch Camfendrifefthliten : an: biefem Baba, ber's unuen acitet nach Chuifte pui frageng, abera bas find boch bie Stumpfpewordenen, ibenemafchomi bes Murz :er-Rath, es find bie Leichtsemigen, bie idberallimm: nach bem Bergnüglichen kingensurerifindinüberall bie, biendereits erftidt find unter ber Sorgerabernahteniber Wohllinft ibiefes Belens. 1 Wen aben mur, nach eine Bietle ibat sind eine Sorge für ibiefen Geete, wer mug noch übenalliffer Boberes einen Ginn und flire bas Weiftige cein Alune fich bemabet bate der benkt boch wieder, dereftucht boch wieder, der fragt boch wieden nach dem Mort des albeiten und nach leinem Wesen: ilde vonnes sauch macht rifteradak nicht Mile dieselbe Antwent janswhie Frnat sinden, daß gegen ben Glauben bie Lavamma, bag gegen bas Ia bas entschiedene Rein tritt wangber bied France eben, dies Fragen: ob in Chrifto Ja fri aber Reink obnihm Glauben gehöre ober Läugung? ob in ibm bie Bahrheit fei ober ber Bahn? bies Fragen eben nift boch unfäugbar bie Are geworden, um bie jest die Gedanken ber Denschen sich breben. Und Due brauchft nur Jahre zu marten, Formirdie que Dieiffrenwerden, um bie bioldiefchicke der Menfchen ficheibrebennschannsiele Borbotenbber- Gefcicle find emig bie: Gabentenben recein ifte nochen e

Da werden mir ebennsauch wohls mit fragen muffen, damit wir nicht dahintendiktiken hinter Beiden, hinter der Zeit und hinter dem Feiles. Damit wiegzur Ruhe kommen in Tinen Alexen undawahren Aufworden werden wir uns auch wohl ning die Frenden und in die Schmerzen tauchen muffenzahle in allem Wuchenfind und werden auch fragen muffenzas bad Erret den auch

Bas uns bunte um Chriftos

tind es giedt eine Antwort auf bie Frage. Wa ift nicht wahr, wähfenein Winicht forrechen wolffene Connten, was ber Dern genbefun gimilel frietist wache Biffe bag fwie bas nicht zu miffenriddengiben i Es beimite fand indie hider Sinne, um szuchegrafenzibivadotber "Hoper ufficheren mit eines Deczendt brauchtenibatigig anbimmigwait Beifie bin-Gieb ift, edirectanic Chie ditenden frühdewersgandinibalien Sinnen folligieber Kannelscherengerreichen Affindel wechniger benuchtle iber Manife und bert Krintiffe wall best Willens; estift michtlundigententerfolgenderhichten igigen in ihr ben Büchern utuda nind zini speid Läpekneiher Meisten Acrumiforschten nach ber Aufwert, fonten beit Alled haben gangrunde bei umbaftie Wingez Bie muis Austunftiounbogangagerviffe Antreiret geben. DES Commit babli und allf Breietleibun, rior oddensfifthe Antisant wiffer view flat Judan dur beie Antwoninfachen, ambiquas mirmans Gmift enfinein findensmit fent Den Gefathe ifigliochneicht Gefundengiando felbis Wefunden ifte noch tiedhi denmeunwest Gefunden Langung affor hauft Apreflezie weignerobie Ant-Babn Dieb Fragen eberk niffunschieftufatrom

in Are geworden, um die jetzt die Gedanken der in Achten. Ander Der in Achten.

Janachfte in immermanftingen Geb bentumaß. Dir ja zunächfte iegt. Wirnhabennitosbeeing glagdpublik, bie Menschen jetzt wieder nache Ihm fragentund wohn Ihm reben, das ihr wieder nache Ihm habelte und oder Ihm beifern. Wordschlod woch hindrichten Wooten Weiten Ihm zugenzt schund doch die Werte unt die Geiten Geiten Geiten grund und doch die Werte unt die Geiten Geiten haben, sieh kontenbod und die die die ihren Geiten Namen haben, sieh kontenbod und bein die Geiten wir die Geiten ketten siehen geiten die die bei bei Ketten siehen und lehrt's das stolze heus Gnade zu suchen mit Thränen; und wie Er dort den Elenden labt mit

Befrien Gatein nind richtet obas gefinicte Blabr daff und wied ihmenfeine Mergebunges feine Srofte und feine Stabbs undrande bas Aich' Wirman erwied Wer hien erwied uburgberet gang verfichiebente gang guttunnte. Wenfchechteich infibint und beifit fierdire Rinfter ibres Mittel, eibnese Abeit in Geinem Dienft Bufammenlegen, aunde läßterfiet bas : Merf thim, bab Erifie beifit; ober wie Ber bott mieben, eine treibende Ataft, einkehrtritegeing geningeraftenache Seelem, und heißtaffe wentaffenelbulg und Geingath, fund tereibt fie foot aiber Lander turbi Meere, mar beife fie Doinem Mas men um bie Enbett ber Erbe fund gin basil Dunfeligber Boller tragen. 1 Dasi, und vielstoussend naberes, ides und fewer Beit: herverfordent ind Geigen Geifte jund bade Du buch in nachffer Rabe jum Dith buft ber fiebieb bods mut einmal vechelans unde genausunde geh'sund micht. Ausenicht so fragelos, nur nicht so blind und angebenhend, und and nicht so absprachend gehimovähre gurchiesen Zeichen Beines Lebens, an biefen Bellen Gings Beiften, bie in Dit porüber remichen burth bie Beit berabs und geröchten so gern Dich auch mit in ihre frische Strennung reißen! Und Du brauchst gar nicht bloß auf bas West zu hören, bas Ihn bekennt, und nicht bieff guf bas Werk zu fcmuenu ban Geines Doemen Daudriffere Gieb Du immer Ant auch auf das Bort, das Ihn Ligares, dennies mus Ihn boch nennenszund auch auf die Abot bie mider She freitet: benmile must bode dufichn geigen; und auch auf bie Dornenkrone, die Ihm den Svott auffentennch inte mer mieber: Dast eben if bie Glorie Deffen bem gegeben ift alle Gemalt im Himmel und gorfe Erden, bas; alle Dinge ein Beugniff von Shmawerden, baff Shuipredigen mus seibst wer Ehn idignet, nind Sein Mort flat mae chen muß felbst wer's bestreitet. Und felbst aus bem Streite, ben bie Menschen führen um Seinas Wortas

Bahetheillund. Berftandy: chelleft aus, diede Bahnes in des Den Menfehreit Bib Grinte Babelpeit immernihallty felheft aus biefer Kniedithgestalepien welcher Er unter und warp belt immer noch Saud begin Milen felbft fieht boch finmer Sein Butlit Dicherfingend mart fragt Doche wind! Dich bilide unt. Ihn El a costil und Atodimopiel out tiebin alt be athe. Aber auch inister futranis idities Fungepeichen barfft Da bus wehnness was wie Mentthen immi Wich bei von Shall fugun fund. rechen und gengenp unt alle binem Fingetpeig, ber Dich bin auf dier Antwort weiß micht als bie Antwort: selber. Alles Betehriff ber Menfchem; auch iber Gläubiden: iffrimmischens von Bahngennballe That Der Menfichen, iffelbit ible andisbem istanben igeht, ift fimmer noch durchwirft mit Gutben ... Wie Menschen Mie tragen ja Seinen meinen Geift murimmanneinen: Erfäße grund wie aft fint Some Boute beriffinif nur, mit bem bie Menfchen icher Seele Grabinibertunden ginente wie oft ift Sein Rane bet Delinantel murund mur bas: Quehange schild, unter bem die unreine Dot fich verbieget Drum gieb Dich berth nicht zuffieben mit bem Halben, was Dir die Menfichen von Ihm fagen, innbeflaß Die's micht inn bem genigen, was Dir von Phismitoneme durch die britte Sand. Es hat boch fcon fo Machiben bin feinen Blauben betrogen undenm fein Ball, es tritte Einem both fo oft entgegen alsbein warinenbes Welfpiel ; buf bie Menfcen ihr Untheil aber iben berine undrüberweifin Bort sich nicht und der Quelle schöpfen; sondern fie sehen fich bie Wenfeben auf Die fiely much Golinem Ramen neimens fie greifen duf, was Diefel von Som fortist und Benerg fiet nehmen als thriftlich unbefebends an bas Edfte, was fich dafür ansglebt. Ust werm fis hamp 2- was nies male fehlen, was auch niemale fomer fein Bann, - wenn fin bann Behier an ben Chriften finben, und Streft und

Babu in ihrer Rebe, und Mangel an ihren Werten, ba legen fie benn bem herrn gur Laft, was Geine Glaubigen verbrochen; Gein Bort muß; vor ihrem Urtheil Geiner Bekanner Schulde entgeltens und fie wenden fich ab von Beibem, wie fie meinen mit Sug und Rocht. Aber es ist nicht so Zug und Recht. Wenn Du wissen willst. was ber herr und wer Er ift, las boch Ihm: bas Recht, bas Du in gleichem Salle Leinem Menschen verlonft: bas Du Ihn nicht urtheilft nach, Sopenfagen, baff Du: Dic's boch auch von Ihm felber fagen läffest, und Ihn fchapest nach Seinem eignen Wort. Denn Du haft ja Sein eignes Bort in diefer Seiner beiligen Schrift; fie ift's, bie von Ihm zeugt; und Du findest in ihr eine Antwort, bie hinaus ift "über allen Streit; ber Menfchen 2. In unferem Terte und burch alle biefe Blätter-findest Du diefelbe klare, fertige Autwort: das Er ift der Berr, das Er ift ber Heiland, ber Erloser, ber Seligmacher, bas Er ber Sohn Gottes und Gott Jelber ift bie fertige Antwort. er to by the transferred being a

Aber Du fühlft's mohl selben; die Antwort ift damit fertig, boch Du bist nicht mit der Antwort sertig. Es mag mohl noch manche fragende Seele auch unter und sein, die noch stille steht von dem gemaltigen Wort: "Gottes Sohn"; und es ist ihr noch zu schwer, daß se's nicht fassen noch glauben ung. Und selhst mer's ergrifsen hat heute, der wird missen, daß ern nicht immer mit der Antwort fertig war. Shist ja nicht genug, daß die Schrift sagt: "Er ist der Herr"; sondern die Frage lautet: was Dich um Ihn dünkest und die Antwort der Schrift soll Deine Antwort, soll Dein Glaube sein. Es ist auch nicht genug zu wissen, daß Christus der Herr, der Heiland ist; sondern Du mußt, lernen und wissen, daß Er Dein Heiland, Dein Herr, Dein Erlöser ist;

und etst wenn Du das weißt und ersahren hase, wirst Du auch das wissen, das Er der Herr ist; und da exst wirst Du auch wissen, klar und lebendig und zweisellos wissen, das Er Göttes Sohn und Goet selber ist. Also: zum Fragen nach dem Herrn tusen und die Beinhen, die von Seinem Namen zeugen rund ihm und her; und die Antwort giebt und Sen Wortz über mit imseren fragenden Herzen und hineinstillen in bie Antwock, das must sein wir selber. Und ihr wollen sehen, wir wir uns hineinfinden.

FOR THE STATE OF T

Das ift gewiß, bag bies Sineinfinden muß ein Sineinleben fein. Denn wir haben bies beftimmte Bort: bes Apostele ., bas ift bas Bengniff, bag- und Gott bas ewige Leben Bat "gegeben; 'und foldes Leben ift in Geinem Sohne. "Bee Nichts von bem Beren fe empfangen bat, noch nicht einen Funten Seines ewigen Lebens, noch nicht eine Gabe Geliter Gotteebraft, Abdy nicht eine Sulb Seiner Gottesanibe wie Wie titag benn ber wiffen, was ber herr geben kunn? Und wieber wer nicht welß, was ber Berr gebien kafin, ibie mag beien ber wiffen, was Er hat und was Er Aft & Schoblen Inine fitte guttwerben was ber Bert ift, ibieb bad bere Beg felle, baf vivir Bont unfere leere Seete binititen," tiib! laffen fie und fillen mit Seinen Gateta; bag wir Iffin umferel Schuld- betennen und laffen fie und bebeden wohn Geinen Gnaben; und baß wir bann foldbe Gittet/ folde Gnaben anfchauen, um's ihnen angufuhleit und nines thien abjumorten, bag folder Schape Beinger nicht woll viefer Bett iff: Und emig fo, aus bem Gegenfatellinfeier Arnuth und Geines Reichthumb, unferer Ganbe und Geiner Reinheit, unferer Schulb

und. Coiner Bulb -- nur fo werben wir den wetfeine Beheinnig faffen zibag Sott ifti ntoffenbaret im Gleifch. genter beille willft nowis broch naber; moch igenquer ihiffen? So mußt Du'simathen? Schauf Dick: felber: in jiend mint bloß nach dem Aneites Deinons Gelbit it auf bemen jeder Menfch: Die Berruttung und bie Bermefung frügt; Schau! vielmehr parabinibasmung was Budibade Befte und ibas Cheffte fin Beinnin Wiban natinfan Gebeufgreime Deine Liebe an, die Du zu DeinemeWithe, Deinene Rinde, Deis nem Freunderträgft, und bie boch gewiß unter unferein Beften Eines ift; aber bann feeh' Dir auch an, wie Du Dein Kind nur liebst, nur weil's Dein Kind ift, wie Du Dein 3ch hineintegst in Deinen Freund und liebst in ihm am Ende nur Dein tignes Selliff wie jest Dich Deiner Rieben que ben Deinen Garet und talt, und lieblos gegen Fremdo macht zu fieh't Dir bast ang wienfich in all Dein Lieben unzertrennlich, unentwirrharchie Selbstfucht widelt. Dben, bagitich bin Beifwiele houfe, fieh' Diris am, wie in alle Deine Lufe pur wirken nud zu fchaffen fich ben Stola hiemeinnistet, und im alle Deim Chre die Eiteltvit, und in all Dein Gelingen bas Gelbstlobe Und bann, wenn Bir banv filbeindelt, wir ben Abarend, der Umreinigkeit, ben Du folker bift, wonn Duis bann mit Banden greifft bagiber Menfell nicht bet ficht feliet bieiben tann, wenn er win wechen wihr ben Du Dein Gelbst verschenken serlieren mußte angetmas Reines, um's for erfüllte von detwase Reinom spiedel pie demplangengenge bann, in Deinen Greie Rothy pufore Dain Galtit bem Herry, in aller Himphung des Hogens, addu verlied Dieb im Ihm mit ibem vollen Buge bir Lieben bennimerbe Eine mit Ihm eine Grift, aller wird bende ende Bit. Die Eins werbeit im Griffen er wird Deine Liebe merben, und ani biefer Liebe morft Du teine Geliffsit fuürengeier

wird ber Name werben, zu beffen Chren Du Deine Berte thuft, und in biefer Ehre wirft Dy teine Gitelteit fühlen; er wird, mit einem Borte, Dich mit allen Gutern füllen, mit Leben und Luft, und Kraft und Troft, und Licht und Liebe, und in allen biefen Gutern, die Er Dir fchenkt, wirft Du feinen Dangel, teine Trubung finden. Und dann wird's endlich vor Deinen Augen tagen. wird's Dir tlar werd mung, mig felche Gaben geben tann, nicht Dir gleich ift noch irgend einem Menschenfind. Wie Du des Tones Reinheit miffest mit dem Dhr, und mit ber Bunge prufeft Du bie Speife, fo wirft Dule folden Maben. best herrie anhören gewirfte ihnen anschmeden, bag fie aus bem Urquellussottes felber in Deine Seele fließen. Da benn wird: jene Antwort ber Schrift Dir ein Kores und lebenvolkes Wort und ein wahrhaftiges Wart werben; und wenn Du fo erkannt Beft. Baffiber Greed Deinenherr fft; da wirft Du auch miffen, bas Cp bet Bert ift, und bag bet Bert Gott ift.

Freilich: wenn Du jurinkschust aufeinssern Rebe Reihe, wird Die's Matsein daß eine Ewigkeit dazu gehören wird um's auszindinkenzumissendstellernen, am's dis auf den Boden zur eifchöpfenrous darze Wortniber Harr ist Gott! Wenn Ihn erkennen nur wer Ihn hatz und wente doch alles Erdenkeben langfanz schwankenzuwuchsend ist ba, dis wir Ihn erkenten wire wire eifennet stad da, die Groenkeben langfanz schwankenzuwuchsend ist wir Ihn schwarz unser Sande zu Denn erkeben; der allein unser Leuchte ist, und mitsen wieder und wieder, daß Er und schwed zu Denn erkeben; der allein unsere Leuchte ist, und mitsen wirden wieder und wieder, daß Er und schwed zu den Lange und wieder, daß Er und schwed wieden und wieder, daß Er und schwed wieden und wieder, daß Er und schwed wieden wirden Seiner Wahre und lasse wachteit in Kluriseit, und lasse und wieden wirden Seiner Wahre lasse wachnes kunnerdar! Amettig und den der Schwed kunnerdar und den der Schwed kunnerdar und lasse wachteil in Seiner Wahre weiten der wieden der wieden der Wahre wieden der Wahre aus wieden der Wahre weiter der wieden der Wahre wirden der Wahre wieder wahr wachteil der Wahre von der Wahre wirde der wieden der Wahre wirde der wirden der Wahre von der Wahre wahre der wirden der Wahre wahre werden der wirden der Wahre wahre werden der werden der wirden der wirden der wirden der werden der wirden der wirden der wirden der werden der wirden der wi

# XXXXIII.

(Gehalten am 17ten Sonntage nach Trinitatis 1844.)

Der herr vennehm und und laffe die Kinde vällig werden unter einzuhert Klmen.

We there is a second to be the

Bater Unfer u. 15. 19.

Ephes. 4, 1.—6: So grandbue nung end ich Gefangener in dem Herrn, daß ihr wandelt wie sich's gebührt eurem Beruf, darinnen ihr berufen selb, mit allet Demuth und Sanfimuth, mit Gedand, und wertruget: Giner den Anderen in der Liebe, und seih, sleißig zu halten die Einigfeit im Geiff, durch das Band des Friedens. Ein Leib und Sin Geiff; Welliff auch bertiffn seid auf einerlei Hopfnung eurzh Arriff wie in Herr Kim Herr Gin Glande, Eine Laufe, Ein Gatt und Vater Aller, der da ist über euch Alle, und durch euch Allen."

Der Apostolismiki und ich zehen Work vennahnen:
"wir sollen wandeln," sagt er, "in dem Bernf, darinnen wir berufen sind." Und das ist dabei seine Meinung: weil wir das Wart das Holles gehörts haben, weil der Herr der Enchen sich auch deutsch zeung im Worte Gottes bezeugt dat, sin und weil wir za auch; ein Ohr für Seine rufende Stimmer und für Main: Beugniß ein gländiges Auge gehabt haben, des Kain Went
unser Herz gefunden hat, und ich gewiß nicht lüge, wenn

ich als aus Eurem Herzen heraus bekenne, daß wir ben Grund gefunden haben und fänden ihn gern, gar zu gern noch viel tiefer — da meint nun der Apostel, sollen wir auch bleiben auf dem Grunde, daß wir solche Liebe Christi auch bewahren, daß wir auch Treue halten möchten. Und er sagt uns auch dazu, wie wir's anfangen sollen, solche Treue zu bewahren: "seid fleißig," sagt er, "zu halten die Einigkeit im Geit turch daß Band des Friedens," und will uns mit dem ganzen Worte darauf hinweisen, daß es für die Gläubigen kein besseres Mittel giebt, in Christo zu bleiben und in Christo zu wachsen, als wenn sie zusammenhalten und Eines soll und Gemeinschaft leben.

Das soll uns aber ein Wort zur techten Stunde sein. Es ist mir ja wohl in diesen Tagen, als möchte ich jedes meiner Worte zu einem Worte von der Treue machen: So sein denn wenksstens das hentige ein Wort von der Treue seinz und mir wollen's einmal dem Apostel nachdenken: wie das Want der christischen Ge-meinschaft ein Buisch der Treue gegen den Herrn ist? weil ja, so mir unterneinsaber einer rechten christlichen Gemeinschaft pflegen bir butle einer stetten christlichen Gemeinschaft pflegen bir butle einer stette Erinnerung, und eine reiche Quelle alles Traftes, und eine state Hülfe zu und in allen christlichen Dingen haben. Das wolken wir nach ber Rass durchbenten.

The array is could be that a could be build for

Fust Die wohl zwifchen ber Stufbe, ba Du eingesegnet wurdest und Dich Demen Deiland mit dem Schwar ber Doeue gelobtest, und zwischen bieset Stunde, da wir nun wieder von der Arrie reden, vielleicht in Stunden der Reue, oder bann etwa, wenn vor Deinen Füßen ein Weg lag dunkel und verworren, und den Du

boch gehen mußteft, ober etwa in Zagen bes Siechthums, Die ba an bes Menfchen Berg wie Boten des Gerichts zu klopfen pflegen, ober auch in Stunden ber Berfuchung, ba bie Gunde an Deine Seele prachtig schillernd wie bie Schlange berankroch und fich um Dein Berg herum ringelte, pon außen anzuschen mie Blumenkranze, aber nach innen an Deinem Bergen fühltest Du mohl ihren todeskalten Druck und ihren giftigen Sauch - haft Du's mohl in folden ober in anderen Stunden gehabt, bag Dich's ergriff mie eine namenlose Augst um Deine Seele. daß Du mißtrauisch wurdest gegen das eigene Berg, es möchte Verrath gegen fich felber üben und die einst gelobte Treue brechen? Wenn Du je so wor. Dir felbst gezittert hat, ba möchte ich, um Dich gegen Dich felber gu schüten, Dir bas Gine empfehlen, bas Du vor allen Dingen Dich por dem Bergessen hüteft. Das Band bes Gebenkens und ber Gebanken, ift ein fehr Langes, Band, ber hat noch nicht Viel von bem Heiland, der nur erst an Ibn beuft; und doch, wer nur noch an ben Gerrn bankt, ben halt ber herr boch noch an diesem Banbe bes Gebankens wie an ber Leine ben Bogel, und Der erft ift gang der Welt und fich felber verfallen, der auch nicht mehr benkt an ben Berrn. Du kannft's auch an tausend Befspielen feben, maß es mit bem Bengeffen bedeutet: Wenn ein Mann fein Wort bricht, in der Mehraahl aller Falle hat es die Urfach, daß er vergaß, mas et versprach; oder gahl' Dir die Gunden nach, die über ben Erdball wimmeln, die alle thun die Menschen, weil sie Gott pergasen und Sein. Bort. Sp. ift bie emige Mutter des Treubruchs bas Wergeffen, und wieder bes Bergeffens Mutter ift bas Menschenherz, bas leicht bewegte, bas bin und ber getriebene, bas wiftate Berg bes Menschen.

Wenn Du ertennen willft, wie vergeflich Dein Bert ift, bent' Dir nur bas Menschenwesen, welches Dir bas liebste unter allen ift, bent' Dir Deinen liebsten Freund. ober Deine Mutter, ober Dein Rind; und bann beobachte Dich nur fur Einen Sag lang, ob, wenn Du von ihm nur fur Gine Stunde getrennt bift, wenn er nur fur Ginen Tag fern von Dir ift, daß er Dich nicht immerfort mit feiner Mahe befangt, Dir nicht gleich allerlei Dig. trauen und allerlei Mifftimmung, ob nicht gleich taufend bunkele Gedanken wider ihn burch Deine Seele gieben. und fo viele, daß Du gar nicht Obem genug haben wurbest, fie alle auszureden, noch Rraft genug, fie alle zur That zu machen? Go mahr ift's, was ein bofes Bort fagt, daß dem Menfchen aus bem Auge auch aus bem Sinne fei. Darum geben auch, bic fich lieben, Giner bem Anderen Ringe zu tragen, daß ber Reif die vorgeglichen Gedanten auch an ben Fernen feffele; barum fchaffen fie fich auch Bilber Giner vom Anderen, und stellen fie bin an bie Statten, ba fie wohnen, jum fteten Bedächtniß.

So weiß ich Dir, daß Du den Herrn nicht vergessest und aus bem Vergessessen in den Treubruch fallest, auch nichts Bessers zu rathen, als daß Du Dir Bilder von dem Herrn schaffest, zwar nicht solche von Menschenhänden gemacht, sondern: ist nicht sede Menschenseele, in der Christus wohnt, ein Vild von Ihm? läßt nicht der Herr sedes Menschendind, das sich Ihm hingiebt, in Seine eigene Gestalt hineinwachsen? und was solch Menschendind spricht und ist und thut aus der reinen Regung Seines Geistes, ist das nicht des Herrn eignes, gegenwärtiges Wort und Werk? Darum wenn Du in Dir das Bedürsniß eines Bildes fühlst, das Dich stets gegenwärtig por dem Herrn halte, wenn Du in Dir die Noth eines

Banbes erkennft, bas Dich an Deinen Beiland feffele, such' Dir eine Menschenfeele auf, von ber Du ben festen Glauben haben kannft, daß Chriftus in ihr lebe; fuch' Dir bie Lebenstreise auf, beren Beift aus bem Beifte Chrifti athmet; und an folde Menschen und Menschenfreise hange Dich mit allem Opfer ber Beit und mit al-Ier Singebung Deines Dhres und Deines Bergens. wird Dich nicht gereuen. Sondern wenn Dein eignes Berg zerftreut und vergeflich in bie Erre und in bie Durre dahingeht, folder Menschen mahnendes Wort wird Dich guruderufen wie ber Mund bes herrn; burch ihre Lippe wird die Bitte des herrn Dich erinnern; aus ihrem Auge wird die Liebe des Berrn mahnend immer auf's Reue um Deine Treue werben; in ihrer Sand wird bes herrn eigene Sand Dich leiten und halten und führen; mo fie's felber gar nicht wollen absichtlich, und wo Du's felber gar nicht merteft noch achteft, werden fie mit ihrem Bort und Werk Dir ein Band ber Liebe, ein Ring ber Treue, eine Rette ber Bermittelung zwischen Dir und bem herrn fein; und bies, bag Du burch bas Mittel Seiner Gemeinde bei dem Berrn felber behalten werdest, foll Dir ber erfte Grund fein bas Band driftlicher Gemeinschaft zu suchen und zu halten.

## er era**ir.** e e ek

Aber gleich wichtig diesem Ersten ist das Zweite: Was die Welt so Rube nennt, das gar nicht Sorgen, das gar nicht Denken, das gar nicht innerlich Bewegtsein, das wirst Du auch nur in der Welt und nur bei Denen sinden, welche am Herzen verkommen und todt an ihrer Seele sind. So wie Du an den herrn Jesum glaubst, den Lebendigmacher, gleich und zuerst wird das anders, es wird ein neues Regen, ein lebendiges Wesen,

ein innerliches Bewegen in Dir werben. Und ob bas wohl ein felig Ding ift, wenn man's fich anspurt, wie bie sonst gedrückte, schlafende Secle ihre Flügel neu zu rühren anfängt, boch follft Du nicht vergeffen, bag bas Ding boch auch seine trüben, schweren, bangen Stunden hat. Da kommen Dir mit Ginem Male Gorgen in bie Seele, an bie Du ehebem nie gebacht; ba legt fich bie Schuld Deines Lebens auf Dein Gewiffen mit vorbem nie gekannter Schwere; ba ftebft Du mit einem Male ftill, ob Du auch barfit ober nicht barfit, ab Du mußt ober nicht mußt? vor taufend Dingen, die Dir fonft Deinen Ginn auch feine Minute getrubt haben; ba quellen Dir aus Deinem tiefen Bergen taufend Fragen berauf unabweislich, angitlich, peinlich, nach taufend Dingen, bie Dir früher taum in ben Ginn gekommen maren; und in biefem Gorgen, in biefem Fragen, Guchen, Tragen, in biefem innerlichen Rampf und Streit ift ber zweite Puntt, wo ich Dich bitte: Geh Deinen Chriftenweg, wenn Du es irgend haben kannft, ju 3weien, Dreien, und nicht allein!

D Du glaubst nicht wie ein einziges Freundesherz in solcher innern Noth Einem helsen, rathen, dienen kann; wie Einem Berge von Seelensorgen von dem Herzen sallen können, wenn Ein Christenmund das Eine Wort spricht, daß es gerade so auch ihm, gewesen; wie es Einem die Brust erleichtern kann, wenn man hineinbeichtet in ein vertrautes Herz, und dasselbe Herz dann zurückbeichtet, daß es ganz dieselbe Last auch getragen; wie auch oft Ein einziges klares Christenwort Einem ganze Wolken büsterer Fragen in Alarheit wandeln kann; welch' mächtiger Trost überall bloß in der Kunde liegt: daß so, wie man selber sei und selber fühle und selber kämpse, auch Andere gewesen, gethan, gerungen, gelitten hätten und

daß boch durch Gottes Barmherzigkeit all das Dunket klar, und all dem Kämpfen doch sein Sieg geworden seiz welcher Segen so darin ist, für sich selber und sein eigenes Sein nur ein Beispiel zu wissen!

Darum rathe ich Dir, bas Du, wenn's Dir moglich ift, Deinen Christenweg felbander gehen und Dich nach foldem tröftenben, antwortenben, rathenben chriftliden Freundesmund umfehen mogeft. Richt blog, bag Du Dir felber unnöthige Sorge fpareft, fonbern auch, baß Du befto ficherer in ber Treue bes herrn bleibeft. Leicht kann's dem Menfchen in folchem innetn Rampfen, Suchen und Fragen geschehen, baf ihm die Laft zu groß wird, daß sein Geift fich permirrt über all ben Fragen ohne Antwort, bag er aus all ber Unklatheit wieder in bas gar nicht Donken zurückfällt, und bann ben gangen eben neu gewonnenen Schas bes jungen Glaubens wieber von sich wirft. Wenn's mit Dir in folder Weise fteht, vergrabe nie fold,' inneres Rampfen und Fragen in Deine einsame Bruft, fcweig's nie hinunter, mach's nie allein mit Dir felber aus, fondern wirf Deine Augen herum, bis Du ein Menschenwesen findeft, gu bem Du Beibes haben magft, ein driftliches Butrauen und eine personliche Liebe; und bem lege bann all Deine inneren Fragen por, bem beichte in sein verschwiegenes Ohr hinein, bem schütte in sein Berg aus, was Dir Dein Betz brechen möchte, mit bem taufche Leib um Leib, und Rlage um Rlage, und Geligkeit um Geligkeit, bag Du Dir felber klar und felber gewiß werbest an ihm. Das ift bas 3weite, wie Du burch die Gemeinschaft mit ben Brik bern in ber Gemeinschaft bea Berrn behalten werben follft.

#### III.

In dem 3weiten liegt aber gleich bas Dritte. Daß

folder Freundesmund und fo über uns felber aufhellen tann, baburch schon bat er bie Dacht, uns in bem Bachfen an unferem inneren Menfehen gu forbern und zu helfen. Wir arme Menfchen konnen ja nicht einmat unfern armen Leib Kleiben, wir Lonnen nicht einmat unferen Sunger ftillen ober unfere irdifden Saufer bauen ohne die taufenbfache Sandreichung Anberer, und alle Stillung unfeter Roth und alles Werben bestillichtenbes felbftiim äußeren Leben ift und nur möghtheinwher Gemeinschaft. Wie möchten wir benn bas piel schwerere Werk, an unferm inwendigen Menfehen guttelnem Baume ber Gerechtigfeit zu erwachfen, vonbringen aufer ber Genteinschaft, ohne die stete Samoreichung Mristliches Liede, ohne die pflegende und beltitende und barreichende hand diriftlis der Liebe? Datumimogingie wuch i mie fichilliner ber deiftlichen Genieinschuft entriehts wo Einerwork ben Gottesbienften und Berfammungen ber Cheiften Gern bleibt, immer gewißsfein, ball Dersundstein fich keinen Willen und keinen Gifer verige, in allen Studen zur wachson an bem, ber bas Saupt iff Chriftus. Bondern woller folche Luft und folde Pflicht unf Teinem Gerzen truge, ba würde er umbethören, wo' ein chrifitith Wort geredet würde, daß et's in feinem Der auffinge zu feines Beigens Erleuch tung; hintreiben mitte es ibn, no bie Gemeinde ibre Bande zu Gott aufhebt, baf ber Strom bes gemeinfamen Webetes auchufein mattes Ben ergriffe und es fortriffe in bas Deer ber Biebe Gotteb; herumfuchen murbe er, wo itgend einschriftliche Wert gethan wird, banut es seinen tobten Willen werde und ihm rufe, hinzugehn und besgleichen zu thun; hineinpflanzen wurde er fich, fo er's irgend konnte, in den Ort, in bas haus, in die Stellung bes Lebens, in benen er ben Geift von Gott am lebenbigften und am reichften fande, bamit aus berfelben als

aus einem fruchtigen Boben er selber wachse. Und so zu thun, damit Du selber in dem Herrn wachsest, und, damit Du immer reicher in ihm werdest, immer näher und enger und treuer zu der Gemeinschaft der Seinigen herzuzutreten, das rathe ich auch Dir.

ei**IV.**.

Und Du wirst halbe wenn Du fo thufte den Segen auch noch nach einer vierten Geite fpuren. Es fteht ba in unserem Texte ein nachbenkliches Bort von Gott und unserem Bater, ber ba fei über und Alkengund burch uns Alle und in und Allen mund ber Apostel meint mit dem Bort: es fei nicht genig, daß Gott über und in Seinem Himmel wohne und fubre Stine Wolken und Seine Sonne und Seinen Donner, über unserem Bauptiren meg, fondern in und folle Gott- auch fein und Seine Bohnung in unferer Seele und in unferem Bergen Seinen Tempel haben; und dann Jolle Er auch mieber burch und fein, und burch unfere Worte und burch unfere Werke und burch all unfer Bezeigen folle Seine Gnaber bie Er uns in's Berg giebt, Sein Leben und Sein Beift Sich außern. Da wird's also auch für unser heutiges Wort nicht genug fein, bag wir an ber Sand bes herrn bleiben und in Ihm klarer werden und in Ihm wachsen; sondern ift Er in und, und je mehr Er in und ift, um fo mehr wird Er Sich auch muffen in unseren Worten und Werten fpuren laffen; Alles, was Er uns in unfer Berg bineinreicht an Geift und Licht und Kraft und Troft und Leben, bas wird nur burch und binburchgeben muffen, um fich im Leben zu bethätigen; und Alles, fo weit unfer Arm, unfer Baus, Amt, Ort und Tagewerk reicht, darf uns nur als bas Arbeitsfeld gelten, auf welchem wir hinftellen, schaffen und wirken, mas Christi Geift uns heißt und barreicht. Und so hoch Roth ift's mit biesem Ding, daß

wo folch driftlich Wirken und Schaffen nach außen fehlt, ba versiegt ber Strom bes chriftlichen Lebens gar balb auch im Herzen.

Das aber brauche ich wohl kaum zu zeigen, bas nun für folch' Wirken mehr noch ale für elles Andere bie Gemeinschaft gehört, baf wenn etwas gethan, in's Werk gerichtet werben Woll, wer bangang und allein auf bie verbundenen Sande ankommt, und bag fich Giner helfend jum Andern gefelle, und buffininbeftens 3wei mehr beschaffen können: als Einer, und wieder Dret mehr als 3wei. Sondern ich will - indem ich an Manchem vorübergebe, was ich noch gum Lobe ber chefflichen Gemeinschaft fagen könnte; als von bem Gennis, ber in ihr ift, und von berigroßen Berheißung, ible ber Geer ihr gegeben hat mit bem Borte gwonigwein voere Drei verfammelt find in meinem Manten gibalibin ich mitten unter ihnen," und won dem großen Gegen, ben Er ihr versproden hat mit bem Bort: Gwo Smei ober Drei Gins werden mit einander; mas fir bitten wollen in meinem Ramen, bas foll ibnen merben" - bas Alles laffend, will ich uns nur folieflich noch mit ein Paar Worten weisen auf bas Wort: "Geit fleißig zu halten bie Gi-

Bergleich's einmal, wie's an anderen Orten ist, wo die einzelne Seele, auch wenn sie den Herrn erkennt, boch keinen Menschen, kein Herz, keine Seele sindet, mit der sie Gemeinschaft in diesem Tiefsten und Größten haben könnte, sondern das Alles, all' ihr Kämpfen, Suchen, Fragen für sich ganz allein bestehen muß. Und dann laßt und erkennen, welch' Großes der Herr an uns und unter uns gethan, daß Er uns zur Gemeinde gesammelt hat. Das wenigstens ist unläugdar, daß ein Sinn für christliche Gemeinschaft unter uns ist, daß sich das Reden von

ben höchsten Dingen in die Gespräche unferer Geselligteit hineingezogen hat, baf es unter uns ein Bufammenfuchen und Bufammenfragen und Bufammenforfchen nach driftlichen Dingen, ja baß es auch ein Bufammengeben und Bufammenopfern und Bufammenwirten für bie Dinge bes Reiches Gottes unter mis giebt. Wenn 3hr eine Bemahr haben wout, nicht rudwarts zu geben im Glauben und Christenthum, ja wenn 3hr eine Burgfchaft baben wollt selbst für Euren äußeren Wohlstand, haltet feft und heat und pflegt unter Guch biefen Ginn fur Gemeinschaft, für driffliche Gemeinschaft in aller Geftalt, von Eurem vollen Gottedhause an bis hin bagu, bag ber Bater feine Kinder betend um feinen Zifch fanmelt, und last End) das nicht abhanden kommen! Zuerft holt heran, was noch nicht in folder Gemeinschaft ift: wer ein Beib hat, ein Rind, Mann, Freund, ber's noch nicht ift. ber gebe ihm nach und fuche feine Seele, bis fle and als ein Glied an bem Beinftoet hangt. Und barin laffe er fich nicht irren durch allerlei fruchtlose Berfuche. Bas aber fich zusammengefunden hat, bas haltet fest que fammen, die einzelnen Seelen, die fich zusammengefunden, und bie Werte drifelicher Gemeinschaft, Die unter Euch geworben find! Last Richts wieder abhanden Commen, was einmal ba ift. Es ist manchmal schwer. Der Apoftel fagt nicht umfonft, daß bas Band des Friedens muffe erhalten werden in aller Demuth und Sanftmuth und Gebulb und Tragfamleit. Es fteigen auch in ben Chriftenbergen noch Reid, Born, Stoly und Bitterteit genug in bie Bobe, um die heiligsten Bande zu zerreißen. Aber wer in Chrifto Sefu ift, ber foll bas zu überwinden und hinzulegen wiffen burch Bergeben und Bergoffen. follt Ihr, wenn's barauf ankommt, ben Ginn ber Ge meinschaft zu pflegen, tein Opfer icheuen an Boit und

Geld, benn es trägt Euch tausenbsache Frucht in Zeit und Ewigkeit. Ihr sollt auch nicht scheu werden, wenn der Mund der Unverständigen von manchen solcher Dinge tadelnd spricht, denn die reden, was sie nicht kennen, und wissen nicht, was sie thum. Und thut Ihr so, dann sollt Ihr gewiß sein, daß geschehen wird, was ich mit Euch erbete, daß der Herr Seinen heiligen Geist nicht wird von dieser Gemeinde nachnen, noch von Euch, in Ewigkeit! Amen:

# XXXIV.

(Gehalten am 18ten Sonntage nach Trinitatis, 1844.)

Die Gnade unseres Herren Sesu Christi sei mit uns Allen! Amen.

Bater Unfer u. f. w.

#### Tert:

1. Cor. 1, 4—9: "Ich banke meinem Gott allezeit eurethalben, für die Gnade Gottes, die auch gegeben ift in Christo Sesu, daß ihr seid durch ihn an allen Stüden reich gemacht, an aller Lehre, und an aller Erkenntniß. Wie denn die Predigt von Christo in euch kräftig geworden ift, also, daß ihr keinen Mangel habt an irgend einer Gabe, und wartet nur auf die Offenbarung unseres Herren Jesu Christi; welcher auch wird euch fest behalten bis and Ende, daß ihr unsträstich seid auf den Tag unseres Herren Jesu Christi. Denn Gott ist treu, durch welchen ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesu Christi, unseres Herren."

Unfere heutige Epistel ergänzt uns recht nach ber Seite unserer Noth hin das Wort, welches wir in der letzten Stunde mit einander redeten. Wir haben uns da nach Mitteln umgesehen, durch welche wir in der Treue des Glaubens bewahrt werden möchten; wir sanden als solches Mittel der Bewahrung die Gemeinschaft, welche die Gläubigen unter einander haben, jene christliche Gemeinschaft der Gemeinbe, welche den Einzelnen erinnernd

und leitend und stärkend und helfend in ihre lebendige Mitte nimmt; und wir schlossen unser damaliges Wort mit dem Vorsate, daß wir fleißig sein wollten zu halten die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens.

Aber genug wird's boch an biefem Einen Stude schwerlich sein; - ob's auch recht forberlich und hoch nöthig ift, daß wir Einer bem Anderen mit aller Ermabnung, mit allem Troft und allem Dienft bereit find aber faß' boch nur bas Gine in's Anger "Bas Dich fo tröften fann in bem Botte und Bufpruch eines Chriften, was Dich so belebt und hebt und trägt in der lebendi= gen Gemeinschaft ber Gemeinde, mas Dein Berg fo marm umfangt in bem Bauber driftlicher Freundschaft, ift bas bas eigne Thun folder Bruder? ift's ihr eignes menfchliches Wort? ihre eigene menfcliche Liebe? ihre menfchliche, zeitliche Gemeinschaft? ober ift's nicht vielmehr bas, baß in ber Gemeinschaft: folcher Menfthen Er felber, ber Berr, Dir Seine eigene Gemeinschaft bietet, bag aus ihrem Munde Er Dich anspricht, daß in ihrer Liebe Er Dich liebt, dag in ihrem Trofte Er Dich troftet, bag burch ihre Sand Er Dich Speif't, trankt, kleibet und aufnimmt? Go with's benn Roth fein, bag wir bie Gemeinschaft ber Gemeinbe felber nur wieber als eine Bermittelung brauchen, um burch fie in Die Gemeinschaft bes herrn felber hineinzukommen, als welche ja erft bie eigentliche Quelle bes Troftes und bas rechte Band ber Treue ift; wir werden unser erftes Bort von der Treue heute fortführen muffen in einem zweiten Borte von ber Treue; und wir werben und als ein weiteres Dittel unferer Bewahrung in ber Treue bes Glaubens mit unserem Terte hinftellen muffen bie Gemeinschaft Sefu Chrifti, unseres herrn, die Gemeinschaft mit Dem, ber uns gefagt hat: "ohne mich tonnt 3hr Richts thun,"

jene Gemeinschaft, die wir Alle, so wir wollen, ohne Mittel und ohne Zwischenzeugen mit unserem Heilande Huben können, indem wir wie Iohannes an Seiner Brust liegen, und aus Seiner Fülle Gnade um Enade und Arost um Trost und Krast um Krast nehmen können. Das wird wohl heute unsere Gedanken beschäftigen mussfen nach der Anleitung unseres Textes.

I.

11. 2 Bir werben ja wohl, wenn wir in ben Sert hineinfeben, gleich wieber an bas erinnert, was wir fcon in ber porigen Stunde mit Dant gegen Gott erkannten: baß wir por taufend anderen Orten find burch 36n in allen Studen reich gemacht, daß wir burch Seine Gnade keinen Manget, unter andern auch keinen Mangel an driftlicher Gemeinschaft unter uns haben; sondern es hat fich wohl Jeder unter und bas Dhe eines treuen Freundes gefunden, in welches er hinginreden fann, mas ihm bas Berg beschwert in Fragen ber Ewigleit, es lebt ja mobl Bebem unter und hie ober ba ein Christenmund voll Erene, ber ihm die bittere Bahrheit mahnend zur rechten Stunde sprichts es hat fich ja mohl Jeber unter uns feine Sonathansbruft erkoren, amber er ausweinen mag, mas ihm an seinem inneren Menschen weh thut; ober mer's noch nicht gefunden hatte, der konnte bas in nachfter Rabe Anben und bag es fo unter uns fteht, bas wollen wir am Eingang unsever Worte mit Dank gegen Gott erfénnen.

Aber hast nicht auch Du in ber Erfahrung Deines Bebend gelernt, baß Einem Gebanken burch bie Geele gehen können so heimlich, so gang eigen, daß man fie keinem, auch bem vertrautesten Ohre niemals vertrauen kannt bas Einem bie Wolt Berge

ŀ

von Sorgen, von folch' geheimem Gram, von folch' verfehmiegenem Rummer auf bas Berg werfen tann, bas ber Dann es feinem Beibe nicht fagen barf, noch ber Bruben dem Bruder? daß bas Schen Ginen auf Wege führen kann, wo Reiner für und eintritt, auch Reiner mit und geht, wo wir unfere Strafe einfam wandeln muffen und gang allein? Du mußt bas ja nicht bloß in Dem fuchen, mas bas aufere Leben uns auferlegt. ben Alle unfere Stunben, wo und bas gange Berg fomer ift von guverstandener Angit, und uns hat boch tein Menfch und tein Ding ein Reibes gethan; und Du fannft auf den lachenbiten Gefichtenn Ralten lefen, und auf dem offensten Menschenantlig tanuft: Du Bolken: faben, Die nicht der harte Sturm der Belt barüber hinjagt; fonbern es ift bas fchmeigfame Web bes Bergens, es find die inneren, ftummen Thranen; bie die frante Seele weint, in welchen es eine Boblehat ware, wenn man fie nur berunterreben, nur bem Freunde flagen, nur fich brüber aussprechen konnte; aber fie mollen den eignen Gebanken nicht klar werden, bag men fie in Worte faffen konnte, und man fühlt wohl das, daß das gange Herz matt und bie gange Seele verduftert ift, und weiß boch nicht Bas? Wer halt und - in folden Stunden ganger Ginfamteit, in diefer Salfter unferes Lebens, die wir mit teinem Menichen theilen Gonnen, in Diefer nachtigen Seite unferes Menfehen, in bie bein trofftiches Freundesauge hineinblickt und tein warnender Arcundesmund hineinredet - wer bolt und da mit Warmung, Eroft und hulfe treu bei bent Herrn? Muth wirde ba mehr ale anderswo fein, baffimir gehalten und bewahrt werben: Denn bas find ja:wohlebie rechten Todeswunden, welche nach außen tein Meekmal bes Schipbens zeigen, aber nach innen bluten fie im erftidenden Strom; bas find fa moht die rechten

Wege ber Berirrung, welche wir allein geben sollen, und unser eigenes Auge hat kein Licht. Wer reicht uns nun da die Hand, und leitet uns auf diesen Wegen? wer verbindet uns nun diese Wunden mit seinem Freundesspruch? wer bietet uns da seine treue Gemeinschaft, daß wir unser schweres Herz an ihn legen können? wer hat uns da so lieb, so freundeslieb, Beides; daß er in dem Herzen unseres Herzens lesen und aus unserer stummen Seele allen ihren Aummer und Noth und Leid hevauslesen kann, und daß er sich auch wieder neben und niederseht, um alle Klarheit in unsere Vinsberniß und alle Genüge in unseren Mangel und eine Autwort auf alle Fragen und Klagen in uns hineinzureden mit aller Geduld einer göttlichen Liebe?

## II.

3ch fage Dir: Der wird's thun, ber uns gefagt hat: "Ich bleibe bei Ench alle Tage bis an ber Belt Ende." Gerade in diefem einfamen Theil unferes Lebens haben wir bie beständige Beifung auf bas Bort unferes Tertes: bag wir "warten follen auf bie Offenbarung unseres herrn Sefu Chrifti, welcher auch wird uns feft behalten bis an's Enbe". Er will uns nicht bloß Seine Gläubigen, Seine Diener, Seine Beugen fenben, baß fie unferer Seele pflegen und huten, fondern Er auch will uns fest behalten bis an's Enbe; Er will und nicht bloß Seine Bilber zeigen in den Seinigen, fonbern Er will uns auch erscheinen in eigner Geftalt; Er will uns nicht bloß durch ben Mund Seiner Boten Gein Bort reben, fonbern Er will und auch felber fprechen mit eignem Mund; Er will uns pflegen, Er will uns helfen, Er will uns fordern nicht bloß burch bie Sand Seiner Knechte, fonbern Er auch will uns in Seine ei-

geneu Armie fammein aund an Seinem Bufen: tragen: D in bem Einen Wörtchem "Aucht" "welcher auch4: in biefem Zapto diegen gange, unerficopflithe Schate alles Erbs des. Db's nun auch mane, daß wir umfere Chriftenftraffe willeine gehen mußten ohne einen Menfichen Gottes an unferer Seiteg: ob wir wird burch unfer Beben biefe ober jene Schwere Burde tragen mußtert, Die Lein Menfch miffen banf; of auch unfere Seefe in Rachtugefangen ware, und unfer eigner Gebante tomite ich: nicht: faffen, und unfen: Mund könntis nicht auswerechen, was uns ware aber wir wiffen das, daß unter Enlofer leht, daß mir Den haben, Ber bie flummen Inkanen in einsumer Racht trodinet, Der mit und burch bied Thal bes Tobes manbelt ein hirte und ein Buter, Der nie fchlaft noch fchlummort, Der auch in die buntelften Tiefen unferes Bergens bineinleuchtet mit ber Rlarbeit Seines Beiftes, und wenn wir nicht wiffen, was wir reben, Glagen, glauben, handeln follen, und Riemandefonft tann's uns fagen, bu bilft Er unserer Schwackheit auf und vertitt und vor Gott mit unaussprechlichem Genken:

Sa, und nicht bloß für die verlassenen Stunden soll und das ein Trost sein; sondern was wir so in der Ginssamkeit unseres Herzens erfahren, das soll und lehren und weisen, was in allen Stunden sein misse. Was hilft's Dir am Ende, ob auch Hunderte von Christenmenschen um Dich herumstehen im Leben, und Dir Alle Christi Wahrheit bezeugen mit ihrem hundertsachen Mund? Alses was ein Menschenwort Wir von der Herrlichteit des Herrn bezeugt, Alles womit ein Menschenwort Lich durch die Gnade des Herrn tröstet, Alles was eine Menschenz junge Dir als Christi Nath zuspricht was eine Menschenz durch die Glauben auf Horenfagen; all das Beugniß kann bezweiselt, all dem Trost dann gemißtraut, all der Nath

fann beargmobnit werbeits benwunuch ein Chriftenmeneb bleibt boch immer ein Menfehennund, und Was eines Menfchett: Meurd Spoicht, bus bann eines Manfchen Berfrant :im Abrebe fellen. Darum, foll Dein: Glaube timb all fein Troft gewiß: ift Dir Berbenfrund gewiß bin Dir bleiben, ba entuft Du ben Dern felber tennen; Du mußt felber mit bem Ange Deines eignen Geiftes Geine Beurliebbeit: feben, und imuft an Deinem eignen Bergen felbet erfahren, twie ifseundlich: Spifelber ift. Auch wenn Dir bas große Gind woirb, bafft poifchen Deine Geele und Deinen Seiland Seine Bewern. Seine Boten mit ihrer Bolfung und Prebigt in & Mittel treten, both muffen alle biefe Bermittelungen wieber aufhören; alle biefe Zwifchenpersonen muffen wieder aus ber Witte treten; alles bies erft aus ber britten Sand haben mußnwieder ein Ende nehmen; und bahin muß es mit Die tommen, bas Du mit Deinem Seiland rebeft mit Ich und Du, bag Du Ihn tennft Ange in: Auge, baff: Du mit Ihm Derz um Derz und Seele: um: Stele taufcheft, bahin, bag es zwi-Schen Dir und Som ein perfontiches Berhaltnig, ein unmittelbar Begegnen, eine Zwiefprach ohne Mittler und ohne Bengen gebe. Dann wirft Du feft fein, wenn Du in falcher Gemeinschaft bes herrn bift; und fo lange Die in folicher bift, wirft Du auch fest Bleiben, und wirft bagus ber Menfchen invenig brauchen. Bei bei beite beiten W. La. a. march

TII, Sand

Aber giebt's benn solch Seben des Feren Ange in Auge? giebt's benn solch Umgeben mit Ihm in nächster persönlither Genteinschaft? Wid' boch nur in ben Sert hinein, wie bestimmt das Wort speicht: "wartet nur auf die Offenbatung unferes Herra Lesu Christi." Er offenbat Sich Ims also, Er zeigt Gieh dem Auge unferes

, <u>; -</u>

Geiftes, Er giebt Sich uns ju fpuren am Bergen, Er erficheint und in ber Wirkung Geiner Starte. Dber mas anbert tonnte bie Schrift meinen mit bem Bort: bas ber Bem fibe jur rechten Sand Gottes, ober mit bem anderen Bort: "daß ber Batel Geinen Gohn erhöht hat über alle himmel, auf baf Er Alles in Allem erfülle!" Denn wenn Brin Beiland allenthalben ift, wo bie rechte hand Gottes ift, welche ja boch mabelich von Aufgang bis Miebergang reicht, und wennible Stutte Deines Berrn im Simmel ift, in biefer Bohnung Gottes, bie ja allgegempärtig und von Ceinem Raum befchieffen ift, ba weißt Du boch bas gang gewiß, bas Deines Beilanbs Sond bis en Deine Geele ginanreicht, baf Er Gein Balten auch an Deinem hornen hat, bag Shn tein Raum und teine Schranke:won Dir fiebeibet, und bag. es tein leeres Bort ift, wenn Er Dir fpeicht: "Siebe, ich fbebe vor ber Thur und Appfe an." Conbren Du brauchft nur bas Dhr Deiner Geelt ju offnen, Du brauchft nur Dein inneres Auge aufaufchlagen, fo-wirft Du Ihn feben, fo wieft Du. Ihn haben, fo wirft Die Geine Rabe fpüren.

test Ihn aufzunehmen, Du mit Deinem schwachen Glauben, Du mit Deinen wielem Fehlern, Du mit Deinen blöden Augen, Du mit Deiner Armuth bes Geistes? Der Magdalena, den Büsenden, ist Er bogegnet, da sie Ihn suchte; dem Thomas, dem Glaubenstosen, hat Er's gegeben, seine Finger zu legen in Seine Seite; dem Start der Seinen durstete; und mit den Jüngern ist Er nach dem Blatt der Seinen durstete; und mit den Jüngern ist Er nach Emmahus gegangen, ob auch ihre Lugen gehalten waren, daß sie Ihn nicht kannten. So, ob auch Deine Augen nach von manchem Glaubensmangel und von manchem

Biberstand und Widerspruch wiese Ihn gehalben wärer, es kommt nicht darauf mit, wie Du Dich sühlst, und mas Du bernsten bist und nicht bist, sandern Er wird Dir auch erscheinen, Er wird Dir auch erscheinen, Er wird's Dir und geben wie dem Paulus, Seine Stimme zu hören, und wie dem Thamas, in Seine Seite Deine Finger zu legen, st Du mur das Eine thust, das unser Text
und absorbert:

rung imfetes Herrn Jesu Chrifti." Nur ein wenig war+ tenden Sinnes, Richts weiter follft. Du haben! D nur nicht, ich bitte Gud, nur nicht fenen gu bem Stalbe bingekehrten Sinn, bor ,über bie Erbe Friecht immer bie Ace gen nach bem Srbifchen bin gerichtet, und ber auch nicht Bin Mal mehr einen hoffenden, fehnenden Aufblick nach bem Simmel haben kann; nur nicht jenes felbftgenugs fame Befen, bas gang und gar Eine Armuth der Seeleist, and sich doch immer hat ald brauchte es Das Alles gar micht, und gleich fo langweilig auchfehen wird, wenn einmal das Wart auf Die ewigen Dinge kommt; "nur nicht jene Barte, jene Glatte bes inneren Menschen, an der alle Pfeile des Wortes Gottes und alle Tiefen Berheißungen Seiner Enabe wie an glattem Stable nieberfallen! Das nur nicht, nur ein wenig Streben nach bben, nur ein imenig Gint Für Gottes Suld !! nur ein wenig Beichheit für Christi Bieten an Ench, nur ein wenig Bunfch nach Seiner Beihe und nach Seinen Gaben, ein bisthen Bortens, Sehnens, hoffens nur, und En wird Dir halten, mas Sain Bort Dir versprictt: "Sieher ich stehe, vor der Thur und klopfe an. So Jemand meine Stimme horen wird, zu bem merbe ich eingeben und bad Albendmahl mit ihm halten, und er mit mirit Und wenn Du die Gaben willfen willft, mit des

nen Er Seinen Tisch Dir desten wirdes Colmird Dich da tränken mit Seinem Blut, welches ist sein Kelch der Berföhnung, und Erwird Dich speisen mit Seinem Fleisch; welches ist den Brod des Lobens.

Take and more rest Women for a complete with Darum, wenn ich bas Wort bes Rathes, mit well chemuich die lette Stunde schloß, Euch auf Grundlage das heutigen Wortes weiter Ahren foll, so rathe ich Euch for Benn Thr'sufur ben geößten Gegen Gutes Lebens achtet, bag Gottes Sohn unter Guch eine Bohnftatt bat, und wennis Gures Bergens Bille ift, duf Gr bei Euch bleibe bis an der Welt Endel - bewahrt Gich vor al len Dingen ben wartenben Sinn! Es ift mit einer Gemeinde, wie's mit einem einzelnen Menschen ift, bett man's auf die enfte, fluchtige Begegnung unmerten tann; wie er sich aufühlt, ob kast oder warm, ob hatt oder woich? Und da muß es unferer Gomeinde auch ihr Reind taffen, das fie fich weith, warm, bildfam anfühlt; daß fia nin Auge hat, bas gwicott welnen tann; bag fiet einen Mand hatsider beten kann; dassein Berg in ihr schlägtig daß ein Streben nach oben in ihr ist. Den wartenben Sinn bewahrt Guch, Jeber für feine Seele; laft ihn Guch nicht vertrodnen im Beig, lagt ihn Guch nicht erdrucken von Sorgen, laßt ihn Euch nicht hinweglachen vom Leichtfinn, laßt ihn Guch nicht verleiben vom Spott; fonbern ben wartenden Sinn hegt und pflegt in dem Herzen Eures Bergens; und bann mag's fteben, bann mag's geben, bann mag's fallen wie es wolle, Ihr könnt beg gewiß fein, daß der Beiland unter Guch Seine Bege geben, daß Er unter Euch Sein Werk treiben, daß Er Guch Schnitter in Gure Ernte fenben und Arbeiter in Guren Beinberg miethen und Euch barreichen wird Alles, mas

Enven Seelen Roth ift. Dat ber Bert unter Euch eine offene Thur gegeben, wer will fie wieder zuschließen? hat Er unter Gud Seinen Bamen Det Bebens ausgefüst, wet will bie eble Saat wieber austreißen ? hat Er Gud ein Eine Beerde gefammelt, wer will Guch zerftreuen? fo Ihr nur felber bleibt an Ihm? Sondern Der das gute Bert in Euch angefangen hat, Det wird's auch vollführen; und Der Euch gepflanzt hat, Der wird Euch auch wachsen laffen. Es ift nicht burch Guch gekommen, bag Shr geglaubt habt, fo wird's auch nicht burch Euch kommen, baß Ihr im Glauben bleibet, und machfet; aber ber Gw res Glaubens Anfanger ift, berfelbe ift auch Gures Glame bens Bollender, und Er ift nicht feen von einem Segliden unter Euch; und Iht braucht auch teinen Mitter awischen Ihm und Euch, sondern Er tennt bie Geinen selbet. Darum haltet, was der Berr von der Gemeinde zu Smyrnen forbert: "Sei getreu bis in ben Lody" fo witd Er Euch auch halten, was Er jener Gemeinde fbrach: "Co will ich Dir die Krone bes Lebens geben." Das ift mein Rath und Troft an Euch, und ber über ben Wolten waltet, Ber wolle ihn verfiegeln mit Seinen Amen!

Go má po má mico di de librar de con where the second of the course of them Community of March 1981 Acres Sugar Same THE STATE OF THE STATE OF र . अध्यादद्वां अप , अवे , व्यं , र वि । व्यं पे र व्यं The to be a section of the second

(Sehutten am Yeten Sonntage nach Tetificatis 1844.) in the main the common stage of a

The transfer of the state of th Der Herr, unfer Gott, sei uns freundlich, und fördere daß Wert unferer Sande bei und; ja das Wert unferer Bande wolle Er fordern! Amen.

Bater Unser u. f. m.

# 

Eert: Ephef. 4, 22 — 32: "So leget nun von euch ab, nach bem vorigen Manbel, ben alten Menschen, ber burch Luste in Sirthum All verbetbet. Erneuert euch aber im Beift emres Gemithen; und ziehet ben neuem Dienfiben an, ber nach Gott geschaffen ist in rechtschaffener Gerechtigkeit und heiligkeit. Darum legt die Lugen ab, und redet die Babrheit, ein Jeglicher mit seinem Rachsten, suntemal wir unter einander Glieber finb. Burnet und fünbiget nicht; laffet die Sonne nicht über eurem Born untergeben. Gebet auch nicht Raum bem Lafterer. Wer gestohlen hat, der fiehle nicht mehr, sondern arbeite, und schaffe mit den handen etwas Gutes, auf daß er habe zu geben bem Durftigen. Laffet tein faul Gefdmat aus eurem Munde geben; fonbetn mas nublich gur Befferung ift, Da es noth thut, daß es holdfelig sei zu hören. Und betrübet nicht den heiligen Geist Gottes, damit ihr versiegelt seid auf den Zag der Erlöfung. Alle Bitterkeit, und Grimm, und Isrn, und Geschrei, und Lästerung, sei ferne von euch, sammt aller Bosheit. Seid aber unter einander freundlich, herzlich, und vergebet, Einer dem Andern, gleich wie Gott euch vergeben hat in Christo?

Bir haben in ben beiben letten Stunden nach Ditteln umgeschaut, die unser Berg an ben Berrn tetten und unsere Seele in ber Treue bewahren möchten. Unfer Sept von heute bietet uns die Sand und forbert uns auf, biefe zwei Borte von ber Treue fortzusegen in einem britten Borte von ber Treue. Diese Ermahnung bes Apoftels fest uns die Summe von Werten auseinander, jenc Fulle von Thatigkeit und Bleiß und Rührigkeit, ju ber wir burch unseren Chriffenberaf verbunden find. schließt sich aber auf bas Engste an unsere vorigen Worte an: Erst werben wir burch bie Gemeinschaft Seiner Betenner, welche ber Berr in ber Belt hat, durch bie Tgufe, in die sie uns hineintragen, durch ihr tehrendes Boets burch ihr zeugendes Bekenntniß, durch ihr Ermahnen, Eroften, Bitten, Belfen, bas fie und jumenben, burch bie Gemeinfchaft ber Gemeinde hingeführt gu Chrifto. Dann tritt aber Chriftus felber ohne Mittel und ohne 3mifchen= boten an unfere Seele heran, macht felber Bohnung in uns, gewinnt felber eine Geftalt in uns, und macht' fich fo felber zu Dem, ber uns mahnt und erinnert, uns erleuch= tet und tröftet, une ftartt und hilft an unferem inneren Menschen. Und bann, wenn wir so den herrn in uns haben, wird Er wieder in uns die treibende Rraft, aus welcher heraus wir uns aufmachen muffen und in ber Belt Seine Berke mirken; ba wird Er uns die reiche Lebensfulle, bie wir nimmer in und verschließen konnen, fondern wir muffen's ihr laffen, auszubrechen in Worten und Thaten; ba wird Er in ung die mahnende Stimme, bie uns aufruft, daß wir hineingeben muffen Seber in feine Belt, und thun ba Seine Befehle, und richten ba Seine Arbeit aus im gamen Leben. Bon Dieser Chriftenarbeit nun, von biefem Bleiß in driftlichen Berten robet unfer Bert und fagt; bag eine Lägigkeit in biefer

Christenarbeit sei ein Betrüben des heiligen Geistes und ein Abfall von Christo. So muß ich ja wohlt biesen Bleit in der Christenarbeit Such hinstellen als das dritte Mittel, und in der Treue gegen den Herrn zu bewahren. Ich werde Ench punächst beweisen mussen; dus und wie die Christenarbeit folch Band der Treue seiz weiter werde ich Such zeigen mussen, worauf solche Christenarbeit ihr Augenmerk zu richten, und endlich anch; worin und woran sie sich zu vollziehen hat.

on the state of th

Bir tonnen babei von Giwas ausgeben, bas wir Alle im täglichen Leben anerbennen, und bas nichts anbered ift, als was der herr in dem einfachen Wort ausspricht: "an ihren Früchten follt ihr fie erkennen." Du kunnft, mas an einem Menfchen fei, nur an feinen Borten und Werken erkennen, nur an biefen Früchten, bie aus bem Boden feiner, Seele herausmachfen; und ebenfo tannft Du, mas an Dir felber fei, nur aus Deinen Bore ten und Werten gang erkennen. Bir tragen Alle ein buntes Gewirre pon Reid und Haß und Hite und Leibenichaft in unferm bunteln Bergen herum, und wir fublen auch wohl, daß es in uns ift, aber wir miffen wenig wie reich biefe Unkrautsfülle in uns muchert; erft wenn's berausbricht in bem jähen Wort bes Borns, erft wenn's an's Lageslicht, tommt in irgend welchem Bert, ber Uebereilung, da erst werden wir's inne, was mir find, und mit Entseben fragen wir, wie's möglich ift. Dber wir haben Alle unfere Stunden, mo fich unfere Seele in tub. nen Träumen von ihrem Werthe wiegen, und von ihrer Glaubenafraft, von ihrem Gnabenreichthum fich manche stolze Zäuschung machen tann, bis, die Stunde kommt, es mit ber That zu beweisen, und die stolze Seele trau-

tig Lügen straft. Ober wieder, wir Alle habensmischen kleingläubig bangen, amfere blöb verzagten Stunden, bas wir handeln müssen, und das vom Musi erzwungene Werk und felig zeigt, daß mir doch besser als wir misnten ges konnt. So ist allenthalben unser Ihun den Maasstad, an dem wir, was wir find, allein: bewessen donnen; erst wenn unser inwendiges Beben sich Gestalt in Wort und Werk gegeben hat, erst wenn das Wort hinter und liegt ausgesprochen und unwiderrustich, erst wenn das Wort hinter und liegt vor und steht äußerlich und fertig, da erst schauen wir in ihnen mit Leid ober mit Freuden, was wir inwendig sind; und unser Thun und Wirken ist der ruchte Spiegel, in dem wir und schleber schauen.

Darin aber liegt auch ber Segen, ben alle Thaten ihrem Thater gurucke bringen. Du mußt ja micht glaus ben, wenn Du Dein Felb beftellft und Dein Bans bauft und Dein Sagemert treibft in biefer ober in fener Art, boß ber ganze Segen folder Arbeit in bem Erfolg beftunbe, ben Du bamit im außeren Leben an Sabit und Gut erwirkft; auch bas nicht ift ber gange Segen Deiner Arbeit, daß Du bamit Dein Theil für bas Boblibet Menichen ichaffit; fonbern bab erft ift ber rechte Gegen Deiner Thaten, bag jebe Deiner Thaten gu Dir gurud. Commt. Deine mifflimgene That Commt au Dir gurud und reigt Dich, baffelbe Ding noch einmat gu thun und befferg und Deine wehlgefungene That kommt auch qu Dir gurud und ruft Dich auf gu neuen, großeren Ihnten. All Dein Dhun ift Dir fo ein Bilb Deiner felbft, ift Dir ein Sporn zu ewiger Arbeit an Dir felbft, ift Dir ein ewiger Rein bes Bachethume, und On Launft fagen! mas für bes Leibes Leben ber Obem ift, ber beraustritt und wieder jurudtahrt und burch fold? ewig hine und Wiebergeben bas Leben bes Leibes ethalt und be-

schwingt, ganz dasselbe ist für das Leben der Secie das Wert, welches auch heraustritt aus dem Gollen Herzen und kehrt immen wieder in des Herz zurürt, und durch sollen Wiedergehen mehrt es und brüftigt und fördert es das Leben der Secie.

Darum ift aber anch für bas innere driftliche Reben ber Seele, für feine Gefunbheit, für feint Erhaltung, für feinen Bachethum, für feint Marheit, ber Fleif in Chris ftemverben gerabe fo Roth wie für ben Leib bas Athmen; Bor' war erft auf gu beten, las ab vom Befent bes Bori tes Gottes, gieb' Deine Sand gurud von ben Werten, bie in Sefu Ramen gefcheben, werbe burin trage, all Dein Thun zu beginnen und burchguführen unter fieter Anrufung Deines herrn und Beilandes, fo lag einmal vom Aleiß ber Chriftenarbeit ab - und bas tann leicht: gerug geschehen: es geschieht ja wohl öfter als gut ist, bas ein Menfc bem anberen, ein Boter feinem Sind; und ein Mann feinem Beibe mit harter Gewalt hinberlith wird, fein Chriftenwert zu thun; und auch bas tann geichehen, baß wir felber in bem tragen Schlafe unferes Bergens wicht Folge geben, wenn ber Geift und ruft und gur Chriftenarbrit treibt; und and bas bann gefchehrig daß wir in dem Meigmuth unferes Herzens umfere Chriftenwerte laffen, weil bie Belt fie haft, und unfer Chriftempflicht verftumen aus Menschenfurthtz und bas auch tann gefcheben, bag wir in ber Bergugtheit unferer Geele nicht wagen Hand angelegen, fo boch bie Pflicht fpricht, daß wir follen; -- aber tag' Dich fo erft tenge in Delner Christenarbeit machen, und ob Du reich un allem Glauben und an aller Liebe und an aller Enabe bes Geiftes Gottes wäreft, fo wurde both ber gange Strom bes Lebens in Dir verfiegeng die Liebe Befug wenn fie fo fich wicht mehr bethätigen konnte, wurde ertalten; Dein

Beiland, wenn Er fo nicht mehr Dem Dienftherr ware; wurde von Dir laffen; Gein heitiger Guift, wenn er fo nicht mehr die Triebfraft Deiner Seele mare, wurde von Dir weichen; und Deine Seele murbe dn ihrem : Mauben und an ihrem inneren Leben Berben muffen, wie ber Seib ftirbt, wenn er nicht mehr athmet. Go fehruift's nicht bloß ein und geheißenes Gebot, nicht bloß eine uns auf erlegte Laft, und Pflicht; fonbern unfer eigner Bewinn, ja ein Ding ber Nothwendigkeit ift's für uns, was uns bie Schrift auf allen Blättern und mittelbar auch in biefem Boxte fagt: "Seib fleißig in guten Berten," und "laffet uns Gutes thun und nicht mibe werben." Und bas full und gang gewiß feine wenn wir innerkich leben, menn wir Glauben behalten, wenn wir beim Beren bleiben und Ihn bleibend in uns haben wollen, da mulf fen wir auch mit dem Herrn bas Wort sprechen: "ich muß wirken die Werke deß, der mich gefandt hatelfo lange es Tag ist." The second of th 

and the second of the second o Es fragt fich nun aber weiter: biefe Berte Jesu, die wir wirken sollen fo lange es Zag ift, morin befteben fie? und welches ift bas Biel, bem alle Chriftenarbeit nachzujagen hat? Die beginnt bie bei bei bei beiten.

11 Und da kannft Du Dir nicht genau gerung bas Mont merten: bag ein Chrift, außerlich augefeben, teine andere Arbeit hat als jeder andere Mensch dieser Welt fie hut; sondern ein Chrift foll seinen Acter bauen und seine Sands arbeit thun und fein weltlich Amt, ausrichten fein Brod verdienen und sein Brod effen und für Weib uit Rind forgens mit Einem Bort, fo lange Du blog fragft, was ein Christ thun foll, wird die Antwork immerclaus ten, daß er nichts Anderes ithun foll, als was jedem Mensichen augehört; Es ift freilich micht gang ungewöhnlich in ibem Leben ber Cheiften, bag namentlich Golche, bie neu bekehrt find, ihr eigentliches von Gott ihnen gemiefeties Angewert liegen baffen, und verlaffen ihren Beruf. und ichamen Nich bes Pfluges und bes Spatens, und verfanmen Sans und Sof und Beib und Rind, und geben fo, porüber un dem Nächsten, anderen Dingen nach, als bem Betehren anderer Beute und bem Almofengeben und bem Dienst ber Beibenben, als ob bas erft bie rechte Chris Renarbeit und alle jene andere Arbeit nicht recht des Chris ften murbig mare. Aun find bas freilich rechte, mabre Christenwerke, aber die Die thun follft und auch thun kannft in und mit Deinem von Gott gegebenen Beruftwerk, und die Du als besondere Werke nicht eher treiben follft, als bis Du Dich mit dem Rreife der Pflichten abgefunden haft, welche Dir Dein Gott vor Deine Thur und auf Dein Berg gelegt hat. Sondern wo Du's findest, daß folder besonderen Christenarbeit nachgegangen wird mit Berlaffung und Berfaumung ber Heinen täglichen Pflicht, iba ift immer schon; Etwas von jener felbstermablten Geiftlichkeit und von jenem Ginhergeben nach eigner Bahl, vor welchem ber Apostel an einer anberen Stelle fo bringend warnt, weilis Ginem gleich bas Biel verrücke. Go führt's benn auch immer fehr bald zu jenem Trachten nach hohen Dingen auf Rosten ber Erene im Rleinen, und zu jenem hochfahrenben Sich-Betunmern um taufend fremde Dinge auf Roften best ftillen und bemuthigen Lebens in bem eignen Bergen; und bas Enbe bes gangen Dinges tann fo nichts Anderes fein, als bag ber Herr, der einmal die hohen Augen haßt, von Solchen weicht, und daß alles Leben des Glaubens, das sie je gehabt, in ihnen vergiftet wird und flirht von dem Hochmuth.

te Co Bannik Du auch in unferen Sept gurudlichen. wo der Apostel in langer Reihe bie Werke ber Christen auffählt; aber Du wirft unter ihnen auch tein Wert finben, bas nicht febem Menfchen zunchörte, zum feften Beweis für das Wort: daß die Arbeit: bet Chriften nicht in ipgend welcher Befonderheit; wicht in itgend welcher Selbstermabltheit beftebes sondern for lange Du fragft, was ein Chrift thun folle, fo lange ift tein Unterfchieb groffchen einem Chriften und einem bürgerlith gerechten Menfchen, und ber Unterschieb fangt erft an, wenn Du fragft, wie ein Chrift banbeln und wirten folle. Aber ba fangt er benn auch an; bie rechte Regel lautet: bag ein Chrif nichts Anderes, aber Alles anders thun folle als ber Nichtchrift; und biefer Unterschied geht bann auch in bas Allertieinfte und in bas Allergeringfte binein. Gin Christ foll anders aufstehen und anders zu Bette geben, er foll andere pflugen und faen, ja effen und trinten foll ein Chrift anbers als die Rinder ber Belt, Bie Deun ber Apostel bas auch gleich am Anfange unferes Tertes hervorhebt und zugleich beschreibt, wenn er fagt: bag ein Chrift fich erneuern folle im Geift feines Gemuthes; bag er nach ber einen Seite bin von fich ablegen folle ben alten Menschen, und bag er nach ber anderen Seite bin angfeben folle ben neuen Menfchen. Das ift bie rechte eigenkliche Christenarbeit, welche aber gethan werben foll und muß in und mit und an der hand aller anderen Arbeit. Laf mich Dir's mit burgen Worten erörtern:

Wir tragen Alle, um mit unferem Text zu reben, ben alten Menschen an und, ber durch Luste in Irrthum sich verberbt hat; wir haben Alle von Haus aus ein bos und tingöttlich Wesen in und; und bies ungöttliche Wessen spielt hinein in all unser Ahun und Handeln, so daß jebes unserer Worte vom ernstesten bis zum stücktigsten

<u>.</u>

in feiner Beife ein Ausfluß biefes ungöttlichen Befens in und, bag jebes unferer Berte vom größten bis jum Weinften zu feinem Theil ein Abbruck biefes alten Menfchen an und ift, und daß ber Mangel all unferem Thun vom erffen bis jum letten balb ale Unterlaffung und balb als : Uebertretung anhaftet. Benn nun aber ber Sherr in uns bineinkommt burd ben Glauben, und mit Shm ein neu und gottlich Leben, und in biefem Leben wieder bie Rraft und Macht, fein Leben heiliglich ju führen und in aller Reinheit zu bewahren; ba gilt's benn fortan, nicht etwas Anderes als bisher zu thun, wohl aber Alles, was wir bisher gethan, anders zu thun; es gilt zu wachen über jebem Borte unferes Mundes, bag tein Athem ber Luge barin fet; es gilt zu achten auf jebes Kleinfte unferer Berte, bag teines Mangels Spur baran fei; es gilt zu ichaffen, bas auch bas tleinfte Bort, bas wir reben im täglichen Leben, fo rein, fo lauter, fo durch und burch mahrhaftig fei, als war's aus bem Geifte Gottes geboren; es gilt zu forgen, bag auch bas Bleinfte Wert, bas unfere Sand thut, folth' rein und heilig und geiftlich Bert fei, ale hatte es Gott burch unfere Sand gethan; es gilt mit Ginem Borte Alles, mas Beruf und Leben und Pflicht im taglichen Leben uns abforbern, fo ju thun, ale ob's une nur Mittel und Gelegenheit mare, und felber baran zu erneuern. Und bies benn, bies fich felbft Erneuern vom Grunde feines Bergens aus bis in bie Spige unserer Worte und Berte, bies Ablegen bes alten und Unlegen bes neuen Menfchen, geubt und vollbracht an ber Sand unferer täglichen Pflichterfüllung bas ift die rechte Chriftenarbeit, die Roth ift, bas Bert, bas gethan werben muß, fo lange es Sag ift.

III.

Es wird num auch leicht fein, nach bem Allen uns

bie leste Frage gu beuntworten: wie e fold. Chrifteirwert fich vollziehen muffel Benn ber Herr bie Stimme ift, vielluns überall erft aufruft, und auchewieber bie Draft. bir und erft: befähigt zud'foldem Bert, ba mirb, folds' Werk: auch mit burd Ihnsgeschehen konnen: Die gange Anleitung ibazus wird in idem einfachen Birt liegen: Miles aber, mas Ihr thut mit Worten ober Berken, bas thut Wiles in dem Ramen bes herrn Zefu"; Des wird igang einfach barauf antommen, bag wir an jebent Morgen, vor jedem Bort, por jedem Bert Seinen beiligen Ramen fammt Seiner Bulfe, und Smibe, anrufen. baft wir Alles, es fei groß ober klein, anfangen und treiben und vollenden unter bem fteten Aufblick gu: Ihm, daß wir, ehe wir hand an irgend etwas anlegen, immer erft burch Gebet und Glauben alle Reinheit und alle Kräftigkeit aus bem Reichthum Seiner barreichenben und helfenden Gnade holen. Denn wie möchten wir Ihn unferen herrn beißen, und gleich berauf was liebles thun? ober wie möchte bas Bort, beffen Obem Sein Geift ift, wider Gottes Bahrheit fehlen? ober wie möchte bas Bert, bas Sein Arm burch ben unfern thut, vom Bege Gatted weichen? Conbern bie ifg gethanen Berte, und ob sie auf dem Boben des kleinen und alltäglichen Lebens geschehen, werden mit der Rraft Chrifti, Die ihnen innewohnt, immer wieder zu Dir, dem Thater, gurudtehren; jedes folder Berte, das Dir fo gelang burch Christi Hulb, wird Dich mit neuen Banden bes Dankes an Ihn binden; jede folder Thaten, weil sie Dich fo rein und schuldlos ansehen, wird Dich zu neuen Thaten rufen; und Du wirft fo an bem Thun ein rechtes Baub ber Treue und einen rechten Sporn alles Bachfens haben. . . . .

Aber darum auch — wenn's Guer Ernft ift, fest an bem herrn gu bleiben, bort meinen beitten Rath:

Last bie Berte Chrifti unter Euch ungehindert und ungefchmalert geben! Buerft hindert Andere nicht; tein Bater hindere fein Rind, tein Mann unter Guch hindere fein Beib, ihr Chriftenwert und ihre Chriftenpflicht gu thun nach ihrem besten Biffen! Auch wenn fie's nach Eurem Urtheil nicht richtig anfingen, fo weist fie wohl zurecht mit fanftmuthigem Geift, aber hindert fie nicht mit rober Gewalt und hartem Zwang, benn wo nur ein Thun in Jesu Ramen ift, da wird Er felber es schon gurechte bringen und bas Krumme ebnen. Dindert Guch auch felber nicht, nicht burch bie Eragheit Gures Sergens, benn laffige Band wird Hunger leiben; auch nicht burth bie Rudficht, daß Ihr's in Eurer Schwachheit nicht konntet, benn Seine Rraft ift in bem Schwachen mächtig, auch nicht burch bie Furcht vor bem Spott ber Welt, benn Er weiß die Seinen ju fcuten; fondern Guer Bort sei allezeit, daß Ihr Euch nicht schämt bes Evangeliums von Chrifto, weil es ift eine Rraft Gottes felig zu maden Alle, die baran glauben! Bielmehr weil's eine Rraft Gottes ift, lagt's auch fraftig in Guren Berten fpuren. Baltet aber immer babei bas im Ginne, bag Ihr anfangen und ausgehen mußt von bem Nachsten und Erften und Rleinften. Thut nicht Fremben wohl, mahrend bie Eurigen nach bem Brob bes Lebens hungern; trachtet nicht nach hoben Dingen, mahrend Ihr bas Rleine aus ber Acht laffet; fummert Guch nicht um bas Frembe, ebe Ihr nicht mit Guch felber auf's Reine feib. Sonbern in aller Beise sehet zu, daß Ihr von Guren eignen Dadern predigt, und daß Ihr durch bie Treue im Rleinen ju großen Dingen reif werbet. Und in alle bem wieber haltet bas feft, bag mit unferer Dacht Richts gethan, baß aber Alles bem möglich ift, ber mit Chrifto arbeitet. So laßt bie Berke Christi reichlich unter Euch ge-

ben; last Ihn in Euren Werkstätten und in Euren Arbeitöstuben wohnen; macht Euer kleines und tägliches Leben Ihm unterthan als einen Gottesbienst; und ich sage Euch: Ans solchem Kleinen heraus wird Er Groses unter Euch schaffen und durch Euch; Eure Ehre, bas die Werke Christi einen guten Boden und eine ofsene Freistatt unter Euch hätten, wird nicht von Euch genommen werden; und wachsen wird Er unter Euch, und Ihr werdet in Ihm wachsen kraft des Wortes: "Wer nicht ist ein vergestlicher hörer, sondern ein Thäter des Wortes, derselbige wird selig sein in seiner Shat."

## XXXVI

(Gehalten am 20ten Sonntage nach Trinitatis, 1844.)

Wir wissen, an welchen wir glauben, und find gewiß, daß er uns unsere Beilage kann bewahren bis an jenen Tag! Amen.

Bater Unfer u. s. w.

#### Tert:

Matth. 5, 42—48: "Gieb dem, der dich bittet, und wende dich nicht von dem, der dir abborgen will. Ihr habt gehört, daß gefagt ist: du follst deinen Rächsten lieben, und deinen Keind hassen. Ich aber sage euch: Liebet eure Feinde, segnet, die euch fluchen, thut wohl denen, die euch hassen, bittet für die, so euch beleidigen und verfolgen; auf daß ihr Linder seid eures Vaters im Himmel. Denn er läßt seine Sonne ausgehen über die Bösen und über die Guten, und läßt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn so ihr liebet, die euch lieben, was werdet ihr sur Zohn haben? thun nicht dasselbe auch die Zöllner? und so ihr euch nur zu euren Brüdern freundlich thut, was thut ihr Sonderliches? Thun nicht die Zöllner auch also? Darum sollt ihr vollkommen sein, gleichwie euer Vater im Himmel nollkommen ist."

Von dem Terte geleitet, möchte ich nochweinmal an meine vorigen Borte anknüpfen mit einem vierten und letzten Borte von der Treue. Mein Rath an uns

28\* Google

ift bas gemesen: bag wir unsere Strafe manbeln moch= ten treu bem Berrn, beffen Liebe Gott in unfere Bergen ausgegoffen hat, und treu jenen Banden ber Gemeinschaft, burch welche unfer Beiland uns untereinander als bie Glieber Seines Leibes verknüpft, treu aber auch unferem Chriftenberuf in allem Bleiß, in allem Dienft, in aller Demuth, und bag wir fo durch breifach ftarte Banbe felber treu an der Sand bes herrn behalten bleiben moch-Aber - wenn nun erft werben Sahre über biefe ten. Stunden und ihre Rathschläge und ihre Entschluffe binweggerollt fein - wird bann auch bas Bilb, welches wir jest in unferen Bergen tragen, und welches wir jest von ganger Seele lieb ju haben meinen, verblichen, aurudgetreten, vielleicht gar hinweggeloscht fein aus unferem Bergen burch bie Beit? und jener Gifer und jener heilige Ernft, den wir jest haben, daß wir gar gern in Chrifto fein und bleiben und machfen möchten, wird ber auch mit ben Sahren erkalten? Wir kennen Alle bie Macht bes Lebens und ber Beit, jene ertaltenbe, zerftreuenbe, aushöhlende Dacht bes Lebens, wie fie bem Menfchen fein Berg auftrodnet gleich feinen Gliebern, wie fie bie Traume ber Jugend zu Spott macht, daß ber felbft barüber lacht, ber fie geträumt hat, wie fie bie beiligften und engsten Banbe ber Liebe mit ihrem leife lockernben Ringer zerreißt. Wer mag bafur burgen - es find Sunberte unter une, die fich furglich erft für Gottes Bort ein Berg gefunden haben, die in ben Sagen ber erften Liebe stehen, die wohl ergriffen find aber noch nicht gegrundet — wer mag bafür burgen, daß die nicht talt werden und zurudgeben? wer mag uns für uns felber burgen, bag wir nicht guruckgeben mit ber Beit?

Es giebt gegen biefe todernbe Macht bes Lebens

und ber Beit nur Gine Baffe: bag wir wiffen und allezeit behalten, mas wir wollen, daß wir uns das Biel unferes Lebens fest vor unfer Auge hinftellen, und alle Beit unferes Lebens baran fegen, bies Biel zu erjagen! So wird und bas Leben ju teiner Beit um unfere Treue bringen. Wie benn auch die Apostel in allen ihren Briefen, wo fie bie Gemeinden zur Treue ermahnen, immer auf bie Borte gurudtommen: bag wir follen "nachjagen bem vorgestectten Biele," bag wir follen "laufen es zu ergreifen," daß wir uns nicht follen "das Biel verrucken laffen." Belches nun aber bies Biel fei, bem wir Chriften nachjagen follen, bas fpricht zu rechter Stunde unfer Text aus mit bem Bort: "auf bag wir Rinder feien unseres Baters im himmel." Und an dies Wort mochte ich benn mein viertes Wort von ber Treue anknupfen; ich möchte Dir noch einmal, nachdem ich's wohl schon oft gethan, von ber Rindschaft Gottes reben, und möchte in langerer Betrachtung zeigen, bag bas ftete Auffcauen auf bies Biel ber Rinbfcaft Gottes uns bas rechte und festeste Band ber Treue ift gegen Die Person und bas Wort Deffen, ber allein die Macht Sottes Kinder zu werben Denen geben tann, die an Seinen Ramen glauben.

I.

Wenn ein Mensch verlernt, was er gewußt hat, ba muß er wieber auf den Anfang zurückgehen; wenn ein Mensch sein Wersch sein ber von vorn ansangen; wenn ein Mensch sich in seinem Wege verirrt hat, da muß er wieder auf den Punkt zurückgehen, von da er ausging. Liebe Freunde, wenn's

und geschähe — benn wir reden von der Treue, und da müssen wir's und als möglich denken, daß mir auch treulos sein könnten — wenn's und geschähe, daß wir unseres Christenglaubens vergäßen, und unsere Christenpslicht versäumten, und unseres Christenweges verirrten,
wenn wir so, zurückgefallen auf den Ansang, wieder von
vorn ansangen müßten, wo ist der Punkt des Ansangs
gewesen, von dem wir ausgegangen sind? was ist das
ABC gewesen, von dem aus wir und zuerst in die Wahrheit Christi hineingelernt haben? was ist's gewesen, das
und zuerst unruhig in unserem Herzen machte, das und
darnach zu dem Stamm des Areuzes niederzog, das endlich über unsere Seele kam und holte sie herum vom
Verderben und erleuchtete sie mit dem Licht der Lebendigen?

Es ift bas Wort gewesen: "auf daß wir Kinder fein möchten unferes Baters im himmely" an biefem Bort, bas in unserer Geele wiederklang mit tausend Stimmen ber Sehnsucht, haben wir ben Anfang unferes Glaubens gemacht. Wir brauchen uns nur mit Denen zu vergleichen, die nicht glauben; es bleibt kein weiterer Unterfchied zwischen und und zwifchen Diesen. Bir find nicht reicher als die nicht glauben nach bem Sinne biefer Welt, benn bas Reich unferes Glaubens ift ein inwendiges Reich; wir find auch nicht klüger benn fie, benn bas Rreuz Christi giebt wohl Beisheit, aber nicht Biffenschaft; ja wir find nicht einmal beffer als fie, benn Reiner ift bereiter als wir mit bem Bekenntnis, daß wir auch von ben Mängeln bes erften Abam ummunben find, und daß bas Bilb. bes zweiten: Abam: noch fehr wenig an und fichtbar ift. Eins aber haben wir anders: wir haben eine andere Schnfucht, bag; wir mochten bes Sim-

mels Burger werben, und boch nicht blog bes Staubes Sohnes wir baben eine andere Bestrebung, bag wir boch im biefem Gotteshaus ber Belt nicht als Seine Sclaven, fondern als Seine lieben Kinder leben möchten; wir baben eine andere Hoffnung, daß wir wicht in ben Schoof ber Erbe geben, sonbern im Schoofe Gottes ruben werben; mit Ginem Bort wir haben ein anderes Biel, namlich bie Rinbfchaft Gattes. Dies Sehnen, Dies Streben, bies Soffen ift uns in's herz getommen, bem Ginen, ba ihm die Laft feiner Sunden zu fchwer ward, dem Anderen, ba bas Glud feines Lebens in Trummer ging, bem Dritten, ba's ihm in ber Pilgerschaft ber Erbe einfam ward, bem Bierten, ba's ibm um bie vernebliche Dubfal bes Lebens verdroß, Sedem anders; aber uns Allen ift bas Sehnen in's Berg gekommen, bag wir möchten Gottes Rinder werben; und mit bem Sehnen hat bas Glauben in und angefangen, mit bem Sehnen wird's auch in und bleiben, und mit bem Sehnen wird fich's auch in und pollenden.

So weiß ich benn — wenn ich doch Euer Aller Bekenntniß und Entwickelung aussprach — uns Allen keinen befferen Rath, als den: damit wir nie nöthig haben, wieder vom Anfang anzusangen, kaßt uns alle Morgen vom Anfang anfangen! Laßt uns diese Flamme der Sehnsucht nach Gott, die alle Liebe Jesu, allen Eister um Sein Wort, alles Licht des Glaubens zuerst in uns gezündet hat, die das letzte Ausleuchten des Befferen in uns ist, und die zugleich ein von Gott in uns hineingeworfener neuer Lebensfunde ist, diesen Kunken der Sehnsucht laßt uns in uns wecken, in uns schüren, in uns hüten, daß er nie verlösche! Zeden Morgen in Deinem Gebet stell' Dir für Alles, was der Tag für Dich an

Arbeit und an Erlebniß haben wird, als bas Biel bas hin: "auf baß Du ein Kind feist Deines Baters im Himmmel," und ich wüßte nicht, wie Du je solltest von Dem weichen können, burch welchen wir zur Kindschaft Gottes verordnet sind. Und ob der Tag mit seinem Geräusche Dir das Ziel aus Sinn und Augen rückte, so frisch' es wieder auf am anderen Morgen; oder ob das Jahr mit seinem schleppenden Gange Dich langsam davon trennte, so frisch' es wieder auf am Renjahrsmorgen, oder an Deinem Gedurtstagsmorgen; und kehr' nur immer, auf daß Du fester gegründet werdest und auf dem Grunde bleibest, auf diesen Grund zurück, auf diese Sehnen in Dir nach der Kindschaft Gottes.

### II.

Schwer aber kann's unmöglich sein, im Gebächtnist das Wort zu behalten, daß Du möchtest ein Kind Gottes sein; denn ich wüste wahrlich in Deinem Herzen teine Regung, und in Deinem Leben keine Stunde, und zwischen Himmel und Erde kein Ding, welches nicht eine Zunge hätte, um Dir das Wort zu sagen: daß Du sein mögest ein Kind Deines Baters im himmel.

Laß Dir's wom Tage sagen. Wenn Du am Morgen aufftehft, und das Wohlgefühl der neuen Kraft durch Deine Glieder strömt, gieb's da Deinem Herzen nach, was es da möchte, daß es Dem, der Dich aus dem todesgleichen Schlafe zu neuem Wachen und Leben rief, auf Seine Baterhände Deinen Dank als Sein Kind herunterweinen möchte. Ober wenn Du Dich zu Tische sehest am Mittag, zu Seinem Tische, den Er Dir auf Deines Batertag, zu Seinem Tische, den Er Dir auf Deines Bater-

unfers vierte Bitte gebeckt hat, ba laß Dir's sagen, baß Gott Alle speift, baß Er Allen Seine Sonne scheinen, baß Er auf Alle Seinen Regen fallen läßt, aber Seinen Kindern scheint die Sonne Seiner Liebe in's Herz hinein, und der Thau Seiner Gnade erquickt sie, während die Anderen verhungern und mitten in aller Fülle des täglichen Brodes vergehen. Und wenn der Abend Deine Seele mit Schlaf umfängt, jeden Abend, dis der letzte, ganze Schlaf kommt, da laß Dir's sagen, daß über uns armen Kindern in jedem und in jenem letzten Schlaf ein Baterauge wachen muß, und daß an jedem Morgen und am Auserstehungsmorgen wir mussen geweckt werden mit Intes Rund.

Dber lag Dir's von Deinem Saufe fagen: Seglich Saus ber Menschen ift ein Abbild von Gottes großer Belt; wie Gott ber herr in Seiner Belt, fo bift Du in ber kleinen Belt Deines Saufes ber Berr, ber Bater, ber Ernahrer; aber wenn Dir Gott Dein Saus gebaut hat und fein Dach behutet, wenn Er Dich Darin belleibet hat mit herrenmacht und Baterehren, wenn Er bas Größte Dir befchieben hat, Dein eignes Bilbnif in Deinen lieben Rinbern angufchauen, bag Dir Dein Berg überwallt, wenn Du fie anfiehft, und Dein eigner Mund Dich einen glücklichen Bater und eine glückliche Mutter nennen muß: - weh Dir bann und weh Deinem Saus, wenn bann nicht auch Du Deiner Seits als ein Kind por Gott als vor Deinem herrn und Bater ftehft, und es Ihm nicht gönnft, Sein Bilb in Dir anguschauen wie Du Dein Bilb in Deinen Kindern anschauft!

Ober wenn Du noch nicht der Gedenkmittel genug haft, laß Dir's von den Gaffen predigen; da laufen die Menschen alle suchend hin und her, und sie suchen Alle

nur Gott, fie wiffen's ober wiffen's nicht. Der las Dir's auf ben Märkten fagen: ba ihandeln fie Abe und feiliden und gewinnen und netlieren, gund, es giebt boch mur Gines zu berlieren, das bes Weinens werth ift, und nur Eines au gewinnen, bas bes Behaltens werth ift. den Schatz ber Andschaft Gottes. Den geh' auf bie Rirchofe und lies es: ce fteht ba auf jedem Leichenftein: Sier rubet in Gott! Go tannft Du aufsben, welch' Ding zwischen Simmel und Gebe Du willst, und brauchst wur daran zu klopfen mit bem Finger bes fragenben Ginnes, fo wird Dir jebes Ding feinen Mand aufthun, ben ihm Gott gegeben bat, Seine Ehre zu ergählen, es wird Dir jedes zu Sagen wissen von Gottes Baterschaft und von Deiner Lindschaft, und wird Dich, wie konntest Du's vergeffen, wenn Du's nicht vergeffen wollteft! erinnern, daß Dein Biel die Lindschaft Gottes ift.

### , . - **III.**

Weit hin freitisch mag es sein, bis wir im Schoof bes Laters sisen. Wir haben Alle etwas harte Herzen, die sich nicht wecht weich und warm an das Laterherz Gretes legen wollen; wir haben Alle etwas stolze Sinne, die der Kindesdemuth mangeln, wir haben Alle in unssever Schuld Schrauken aufgerichtet, die uns von Gottes Huld trennen, und wir wissen's auch Alle, wie enge sich diese Mängel um unsere Seele winden, und wie schweres hält, daß ein hartes Herz erweiche und daß ein stolzes Demuth lerne. So wird's denn freilich, ob auch der Inade Kraft an uns arbeitete, und ob auch mit der Gnade Kraft wir wieder an uns arbeiteten, weit hin sein, die wir in des Laters Schooß sigen, und Ihn mit Kindesliebe lieden von ganzer Seele.

Aber bas eben, bag: bies Biet ber Rindschaft weit bin ift, ift-nur ein neuest noch festeres Band der Treue Sieh' Dich in Deinem gangen Leben um: Bas Du fonft thun und wollen und erftreben magft, das hat Alles fein Ziel gar balb gefunden; und ob's auch manden Tropfen eblen Schweißes forberte, und jahrelange Arbeit, und viel Sorge und Wachen, so ist's doch und bleibt auch nur ein endliches und zeitliches Ding. Darum kann Richts von dem, mas Du hier unten Dir zum Biele feben magft, und mar's bas Geiftigfte und Ebelfte, Dir Dein Leben fullen; Du mußt immer bald wieder abspringen auf ein Anderes; es kann Dir auch keine vollkommene Freude je fchenken, benn man freut ficht nicht mehr bran, wenn bas Wert fertig ift; und barum tannft Du auch nicht barin ausruhen, weil Dein unruhiges Berg Dich gleich auf etwas Neues treibt. Willft Du eine Arbeit, die Dir Dein Leben fullt; willft Du eine pornehmste Sorge, bie all Dein Bollen, Thun und Denken in feine Dienfte nimmt, und aus Dir einen ganzen Mepfchen macht, ber weiß was er mill; willft Du ein Biel, bas werth ware Dein Leben baran ju perfchenten, und wenn Dein Leben gehn Mal reicher mare; ba ftell' bas vor Dich bin als Dein Biel, daß Du kein Ruben und kein Raften kennen, keine Mühe und koin Opfer fparen, noch je bie Sand in den Schoof legen und Deine Gebanten finten laffen willft, bis daß Du Eins mit Gott bift, und Dein Berg an Geinem Bergen ohne Scheibung, ohne Trennung, ohne Schrante ruht, und auch Ihm lebt, und in Ihm felig ift. Wenn Du barauf Dein Berg giebst, bas wird Dich ausweden an jedem Morgen, bas wirb Dich: aufjagen aus aller Gaumnif, bas wird Dich aufschrecken aus aller Bergeffenheit, bas wird

Dich herumholen aus aller Irrung, das wird zwischen Dich und jeden Abfall treten, das wird Dir ein ewiger Sporn zu laufen sein, gerade weil's ein ewiges Ziel istz und wird sich als ein unendliches Band der Treue um Deine Seele schlingen, gerade weil's so unendlich weit und so unendlich schwer ist.

#### TV.

Aber auch wieber, weil's gang nah ift und gang erreichbar und nicht fern von einem Zeglichen unter uns! Und das ift tein Biderspruch. Es ift wohl gewiß genug, daß Schranken zwischen Gott und uns find, weil wir find allesammt aus der Rindschaft gefallen. ift's denn auch gewiß genug, daß wir so von felber nicht Rinder Gottes find, fondern muffen erft von Reuem geboren werben aus Kindern ber Belt zu Gottes Kindern. Aber haben wir nicht bas Wort: "Ber ba glaubet, baß Jefus fei ber Chrift, ber ift von Gott geboren"? und das andere Bort: "Ihr feid Alle Gottes Kinder durch den Glauben an Christum Jesum"? und das dritte Wort: "durch Ihn haben wir den Bugang zum Bater"? Go find wir wohl fern, und boch nabe; so find wir wohl noch nicht ausgewachsene Denfchen Gottes, aber geboren zu Rindern Gottes find wir fcon; wir find noch nicht zu Gott hindurchgedrungen, aber die Brude ift ichon ba und ift uns immer fertig; wir find ichon Gott angenehm in Seinem Sohne, wenn wir auch Sein Bilb noch nicht in allen Zügen an uns tragen; und wenn wir auch noch einen langen Weg vor uns haben bis an's Ende ber Rindschaft Gottes, fo baben wir boch auf jedem Schritte Grund unter unferen

Rugen; wir haben auch eine Band, bie uns leitet burch biefe Bufte ber Belt fichrer benn ein Cherub Gottes, und bie bas Licht Seines Wortes vor uns herträgt als bie Leuchte unseres Fußes. Das thut Alles ber Sohn Gottes. Liebe Freunde, folche Sicherheit unferes Beges, folche Gewißheit in all unserer Ungewißheit, folche Hoffnung in all unferer Bergagtheit, folche Rube in all unferer Unruhe - ift bas nicht auch ein festes Band ber Treue? Alles, was Du sonft vornimmft, bas halt nicht aus; all Deine Plane und Gebanten fliegen wie Spreu por bem Binbe auseinander in taufend Fallen; und wenn's einmal erreicht wird, da fturgt's gusammen, nachdem's kaum fertig ift. Wenn wir in dem Wort: "auf daß Ihr Kinder feid Cures Baters im himmel," ein Biel, einen Beg, ein Berk geforbert finden, welches bas schwerfte Biel. ift und boch bas erreichbarfte, bas fernfte und boch bas nachfte, bas uns gang unmögliche und boch gang gewiffe, ift bas nicht auch ein Band ber Ereue und ein ftartes? Ich achte bafür: fo bas Bort Bahrheit hat: "wenn fie Seine Liebe mußten, alle Menfchen wurden Christen," so ist noch viel mehr Bahrheit in dem anderen Bort, welches bie schon gläubige Seele fpricht. "Ich tenne Deiner Liebe ftarte Triebe, brum, Du allerhochste Liebe, ich lag Dich nicht!" Darum sei getroft: Für ben, ber in Chrifto ift, giebt's tein Rudwarts, nur ein Bormarts; wer Seinen Geift hat, ber tann nur zunehmen, nie abnehmen. Darum feib ganz getroft, und wenn ich all ben Rath, ben ich gesprochen, Guth in Ein turges Wort gusammenfassen foll: Laßt Euch bie Gehnfucht nach ber Kindschaft Gottes, nach einem Benfeits, bas beffer als bies Dieffeits ift, nach einer Belt über ber Erbe, biefe Sehnsucht laßt Guch

nie im Bergen fterben! Gintt nicht herab in ben Ginn bes Staubes, laft Euer Den fich nicht abschlitgen in bem Befen biefer Belt! Ihr feib theuer ertauft, mit Chrifti Blut und Gottes Sulb gewonnen, werbet nicht wieber bes Staubes Knechte! Zest feib Ihr berührt vom Geifte Gottes, und es ift ein Ginn bes Fragens, bes Suchens, bes Sehnens, bes Laufens nach ber Rindfchaft Gottes unter Euch und in Euch geworben. Sinn erhaltet in Guch burch Gottes Bort; ben fchurt in Euch burch ben Fleiß bes Gebetes; und bas Bort: "wer nach Gottes Wort fragt, ber wird es reichlich überkommen," wird mahr werden an Euch. Wenn ich Die Meisten unter Euch ansehe: auf dieser Belt habt Ihr nichts Großes zu hoffen, nichts Gewaltiges zu leiften, teine weltgeschichtliche Ehre zu gewinnen, Ihr nicht und Euer Ort nicht. Sonbern Ihr wift bie Beit noch, wo der einfame Bogel des Balbes da fein Lied fang, wo jest Euer Ort steht. Und wieder wird die Zeit kommen nach dem Laufe alles irdischen Wesens, wo die Pflugschaar über bie Statte Eurer Saufer geben, mo Eure Leiber alle in ben Grabern fchlafen, und alle Eure Namen spurlos vergeffen sein werben. Alles mas jest Euer blühendes geschäftiges Leben ausmacht, bas wird einmal hinweggewischt sein von der Sand ber Beit bis auf die Erinnerung. Aber Gins könnt 3hr aus bem Schiffbruch ber Zeit retten, Gine Ehre, und die nicht gering, und die bleibend ift, und bie tein Menich, und tein Grab Euch rauben tann, tonnt 3hr gewinnene bag Ihr feid eine Gemeinde Gottes, ein Arm an bem Leuchter Seiner heiligen Rirche, in Seinem weiten Weinberge eine edle Pflanzung, und daß Ihr Alle, wenn hier Gure Leiber fich jum ewigen Schlafe niederlegen, auffteigt zu

Ihm, um bort wieder von Ihm zusammen gefammlet zu werden zu einer neuen Gemeinde in jener heiligen Gottesstadt, die der Herr am Ende der Tage aufrichten wird, zu einem neuen Ort auf der neuen Erde, wenn dieser Euer alter Ort wird vergangen sein mit der alten Erde. Das könnt Ihr, und das werdet Ihr sein, so Ihr wartet auf die Kindschaft Gottes, denn wir haben gelernt und wir haben's bekannt als unseren Glauben: "Wir glauben an eine Gemeinde der Heiligen." Amen.

Drud ber ginfterff'ichen Buchbruderei in Bubwigsluft.

YB **33**629

UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY



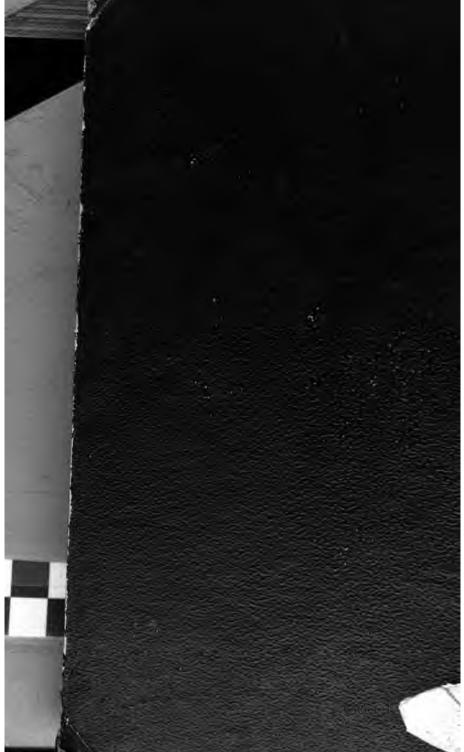